

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

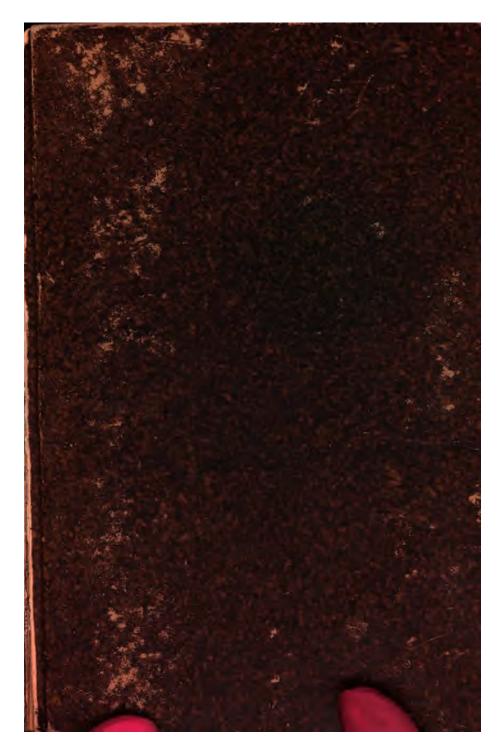

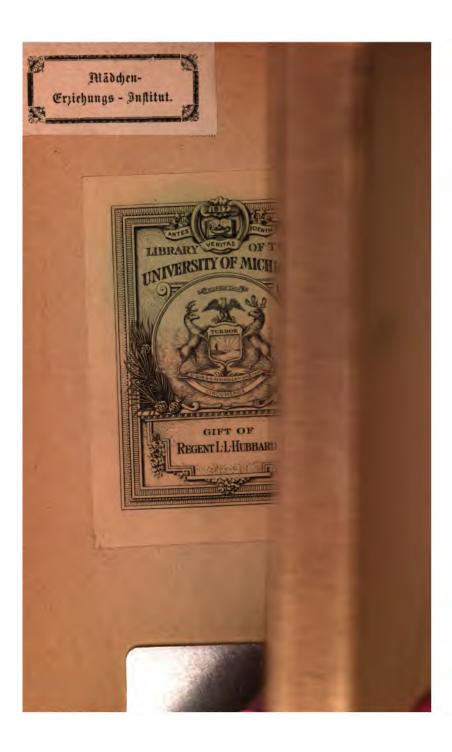

# 401175

3 9015 02830 164

Mādcen-Erziehungs - Institut.

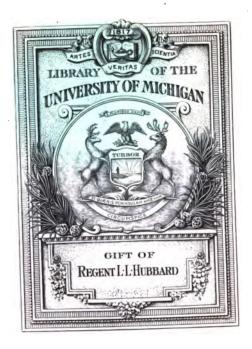



E 167 . £ 85 Mädchen-Erziehungs - Institut.

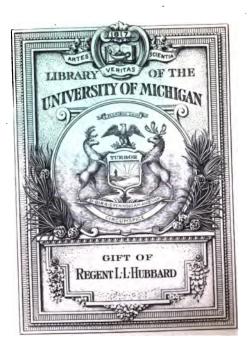



E 167 .G 85 1863



1 A . , ı •

# Land und Leute in Amerika.

Skizzen

# aus dem ameritanischen Leben

von

Theodor Griefinger.

Smeite Ausgabe.

Zweiter Theil.

Stuttgart. Verlag von A. Aröner. 1863.

|   | • | · |  | i<br>i |
|---|---|---|--|--------|
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
| • |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |

# Wie pflanzt man in Virginien den Cabak und wie in Georgien die Baumwolle?

Eine Tabakspflanzung nimmt meistentheils einen Raum von fünshundert dis zu zweitausend Acker Landes ein, und die Zahl der Neger, welche man darauf zu halten hat, variirt zwischen fünszig und hundert, und fünszig. Wag nun aber eine solche Plantage groß oder klein sein, so ist die Art und Weise, wie sie betrieben wird, doch immer die ganz gleiche.

Das erste Geschäft im Frühling, b. h. im Februar, besteht darin, daß man ein sogenanntes "Beet" für die Saamenpstanzen in der Größe von vier dis fünf Worgen herrichtet, und hiezu paßt am Besten ein Stück unkultivirzten Feldes oder Waldes, dessen man in ganz Virginien, sowie überhaupt im Süden noch ein gut Theil haben kann. Das uncultivirte Feld ist nemlich das beste und fruchtbarste, weil es durch die Kultur noch nicht ausgesogen wurde, und die Tabakssamenpstanzen brauchen einen recht setten, humusreichen Boden, da sie in einem mageren gar nicht sortkommen. Sobald man nun das bewußte Stück Feld erworben hat, geht man an's "Klären" desselsen, d. h. man haut die Bäume und das Gesträuch um,

grabt die Wurzeln aus und richtet das Ganze so her, als ob man ben feinsten Garten anlegen wollte. verbrennt man auch das gehauene Holz mit sammt den ausgegrabenen Wurzeln, und streut die Asche über bas ganze Feld recht bick aus, so daß bieses gleichförmig mehrere Zoll hoch davon bedeckt wird. Run geht es an's "Bflügen", und zwar an ein gedoppeltes, wenn nicht gar breifaches Pflügen, benn es barf teine große Scholle, tein harter Knollen und nicht einmal eine Unebenheit zuruckbleiben; zum Schlusse aber, b. h. zu Anfang Marz, saet man die vier ober fünf Morgen recht dicht mit Tabaks= samen ein. Nach brei bis vier Wochen, also Ende März ober längstens Anfangs April, keimen die Pflänzchen, und bann bedeckt man dieselben, um sie vor einem etwaigen Frost zu schützen, mit einer bicken Lage von Cebern- ober Fichten=Reisach. Mitte April übrigens pflegt es in Virgi= nien sowie in den übrigen Haupttabaks-Staaten, also in Maryland, Kentucky u. s. w. u. s. w. schon so warm zu sein, daß man die Reisachbecke wenigstens den Tag über entfernen barf, und diefe Zeit benützt man, um alles Gras und Unkraut sorgfältig auszujäten. Nachts jedoch breitet man die schützende Decke immer wieder über die junge Bflanzung aus, ba dieselbe außerordentlich empfindlich ift. Sie gebeiht übrigens fast sichtlich und Ende April ober Anfangs Mai haben die Schöflinge beinahe immer die Starte erreicht, welche nothig ist, um sie in das fogenannte "Tabaksfeld" verschen zu konnen.

Zum Tabakösselb verwendet man gewöhnlich vierhuns bert bis tausend Acker Landes (ctwa drei Viertheile der ganzen Pflanzung, mährend das letzte Viertel für den Ans bau von Mais, Kartoffeln und anderen Früchten reservirt bleibt), und zwar in einer einzigen ununterbrochenen Rache. Gepflügt wird biefe Flache jum erstenmale im Marz und bann wieber im April; benn ber Boben foll fo loder als möglich sein. Enbe April theilt man benn bas ganze un= geheure Stud Kelb in kleine würfelformige Quadrate ein. die etwa vier Auß von einander entfernt liegen, und zieht um jedes Biereck eine tiefe Furche, in welche alle Feuchtigkeit abfließt. Um diese Zeit treten gewöhnlich warme Regen ein, und sowie dies geschieht, so wird Alles, was Hande hat, b. h. die alten Sclaven wie die jungen und die mannlichen wie die weiblichen, aufgeboten, um Pflanzen aus dem Tabaksbeete zu holen und in's Tabaksfelb zu ver-Natürlich geschieht dieß aber nicht in einem verwirrten Durcheinander, sondern in einer fest bestimmten Ordnung, indem der Overseer die sammtlichen Sclaven in Rotten eintheilt und jeder Rotte ein bestimmtes Quantum von Quadraten zum Anpflanzen anweist. So lange ber Regen dauert, wird auf's Eifrigste gearbeitet, benn die Pflanzchen gebeihen am Besten, wenn sie bei ihrer Bersetzung "beregnet" werben. Ebenbegwegen muß man aber auch alsobald mit dem Berseten nachlassen, wenn der Simmel wieder hell wird, indem die bei trockener Witterung gepflanzten Tabakskräuter alsobald absterben. schädlichsten wirkt ein jaber Sonnenschein auf bie frischen Setlinge ein, und man barf barauf gablen, in diesem Falle eine Menge berselben nachsetzen zu muffen. Unter solchen Umständen kann man sich wohl benken, daß fast ber ganze Monat Mai mit dem Versetzen der Tabakspflänzchen hin= gebracht wird, benn wenn man auch an ben Regentagen, ohne irgend Rücksicht auf die Bequemlichkeit ber Sclaven au nehmen, vom frühesten Sonnenaufgange an bis in bie

(

sinkende Nacht hinein arbeitet, so kosten doch sechs- oder achthundert Worgen Landes gar viel Mühe und Zeit, und überdieß kommen eben auch Tage, an denen es nicht regnet!

Endlich jeboch ift das ganze Feld bestellt und sogarbie ausgegangenen Pflanzchen hat man sammtlich nachge= sett. Frisch und fröhlich gebeiht ber Tabak, und man glaubt es orbentlich zu feben, wie er in die Hobe ichieft und wie seine Blätter sich mehr und mehr ausdehnen. Muein jett erft beginnt das Hauptgeschäft, denn nunmehr handelt es sich barum, ben Boben von Unkraut rein zu erhalten. Tagtäglich also ruckt ber Overseer mit allen Händen in's Felb und theilt jeder Rotte eine bestimmte Bortion Lanbes zu, aus welcher fie bis zum Sonnenuntergang bie wuchernben Grafer und Schlingpflanzen zu entfernen hat. Dieß geschieht gewöhnlich mit ber hacke, nicht selten aber muß man auch die Finger anwenden, indem gar viel baran liegt, auch bie lette Spur bes Unkrautes, bas ber Tabakspflanze die nöthige Nahrung, das nöthige Licht und die nöthige Warme entzieht, zu vertilgen. Muein nicht bloß gegen bas Unkraut muß man zu Felbe ziehen, sonbern bie Tabakspflanzen haben einen noch viel mächtigeren Feind, welchem man, wenn nicht alle Hoffnung auf eine gute Ernte verloren werben foll, mit Aufwendung aller Kräfte entgegentreten muß. Diefer neue und größte Feind bes Tabaks ift ber sogenannte "Tabakswurm", ein grundetel= haftes Geschöpf, bas eine hellgrune Farbe hat und burch eine lange Reihe von bunkeln Ringen um ben Leib, ein fast schlangenhaftes Ansehen gewinnt. Wenn ausgewachsen, erlangt das Thierchen die Größe und Dicke eines Mannsbaumens; allein trot biefes geringen Umfanges ist feine Gefräßigkeit so groß, daß eine Beuschrecke nicht mit ihm

verglichen werben barf. Ueberbieß pflanzt es sich in solch ungeheuerlicher Schnelligkeit und Progression fort, daß es, wenn einmal in einem Tabaksfelde einheimisch, eine ganze Pflanzung in wenigen Wochen vernichten wurde, sobald man es ruhig gewähren ließe. Rein Wunder alfo, wenn alle Mittel zu feiner Vertilgung aufgeboten werben, benn bie Gefahr ist wirklich außerorbentlich! Rein Wunder, wenn man, sobald man sich von der Gewißheit seines Borhan= benseins (man findet ben Wurm hie und da schon im Tabaksbeete, meistens aber tritt er erst verheerend auf, wenn die Pflanzen zu voller Ueppigkeit erstarkt und bem Blühen nahe sind) überzeugt hat, alle nur irgend verfüg= bare Nigger in's Felb schickt, um ihn mit bem Meffer ober ber Hand zu töbten! Aber ein muhfeliges Geschäft ist's und ein granzenlos ekelhaftes bazu, benn man muß jebe einzelne Bflanze auf's Genaueste untersuchen und bas widrige Geschöpf, wo es sich auch unter einem Blatte ein= genistet haben mag, mit ben Händen herausgrübeln, um es sofort zu erbrücken. Allein — so unappetitlich biese Arbeit auch, selbst für einen Nigger, erscheint — was sein muß, muß sein, benn es handelt sich um ben Ertrag eines gangen Jahres! !

Doch was hülfe aller Fleiß der Neger und was alle ihre Behendigkeit, wenn der Feind einmal wirklich übershand genommen hat? Wahrhaftig es wäre ihnen unmögslich, Herr über ihn zu werden, gäbe es nicht ein Paar "Berbündete", welche besser im Felde und tapferer in der Bertilgung sind, als sämmtliche Niggerhände! Wer sind mun aber diese Verbündeten? Einsach — Enten und Trutshühner! Ja sin der That Enten, und zwar wirkliche, veristable Enten, wie wir sie auch in Europa haben. Diese

find nemlich von Natur geschworene Feinde ober vielmehr Liebhaber bes Tabakswurms, wie sie benn bekanntlich überhaupt Würmer und ähnliche Gethiere jeder andern Speise vorziehen. Halt man also auf einer Pflanzung eine gehörige Anzahl dieser Thiere und treibt sie sodann auf bas Tabaksfeld hinaus, so werben sie sich sogleich über bie Würmer wie über einen Leckerbiffen hermachen; allein leiber kann man nur ba Enten halten, wo man einen Muß ober einen See in nächster Rabe hat, benn bekannt= lich gehören jene Thiere zu ben Schwimmvögeln, welche mehr im Wasser zu leben gewohnt sind, als auf bem Lande, und da nun nicht jede Pflanzung fich rühmen barf, einen See ober einen Auß zu besitzen, so kann man auch nicht überall Enten halten. Ueberdieß verspeisen die besagten Schwimmvögel bie Würmer nur "con amore", wie ber Staliener fagt, und laffen fich burchaus nicht überreden, ein größeres Quantum zu sich zu nehmen, als ihr Appetit verlangt. Ja sie sind sogar so hartnäckig, bag man fie kaum eine Stunde im Tabaksfelbe aufhalten kann, inbem sie nach Verfluß biefer Zeit, ohne sich irgend aufhalten zu laffen, regelmäßig bem Baffer zueilen I Bas tonnen also Enten viel gegen ben Tabakswurm nützen, auch wenn man beren eine ganze Legion hielte?

Etwas ganz anberes ift es mit ben "Turkens", ober Truthühnern (bei uns heißt man sie auch welsche Hühner), benn von biesen vertilgt ein einziges Eremplar, wenn es einmal an's Fressen kommt, innerhalb sechs Stunden wenigstens so viel, wenn nicht mehr, Tabakswürmer, als fünf Männer in einem ganzen Tage mit allem Fleiße vernichten können. Nur leider lieben die Truthühner die besagte Speise nicht, sondern haben sogar eine Art

Ŀ

٠,

Horror ober Aversion vor bem etelhaften Gethier. Deffen ungeachtet muffen bie armen Turkens baran glauben, benn man hat ein Mittel, fie jum fpeifen zu nothigen. Diefes Mittel bafirt sich auf ihre Gefräßigkeit, und wenn man bie Sache recht angreift, so geht man fast nie fehl. errichtet also auf jeder größeren Tabaksplantage einen hoben, luftigen und geräumigen Hühnerstall, in welchem zweihundert oder mehr Turkens mit Bequemlichkeit Plat finden und versieht ihn mit langen Querstangen, bamit die Thiere, was man fagt, auffiten tonnen. Geschieht bieß nicht, so ruhen dieselben nicht gehörig aus, und sind bann ben andern Tag zu aller Arbeit (unfähig) Abends nun sperrt man sie in ben Stall, gibt ihnen aber, Waffer ausgenommen, lediglich gar nichts, fo baß fie Morgens einen recht nüchternen Magen haben. In aller Frühe öffnet man ben Stall, und "Hunger-entbrannt" fturzen sich die Turkens herans, um inftinktiv dem nächften Walbe ober noch lieber bem Maisfelbe ber Pflanzung zuzueilen. Dieß aber muß um jeden Preis verhindert werden, und beswegen stellt man gange Reihen von Regern auf, welche mit Staben bewaffnet sind und die Thiere dem Tabaksfelbe zutreiben. Anfangs wollen dieselben nicht, allein ba fie zum Glück nicht zu fliegen im Stande find, weil man ihnen die Alugel vorber beschnitten hat, so können sie, wenn man sie ordentlich bewacht, unmöglich ausbrechen, und somit gelingt es faft regelmäßig, biefelben in bas Tabaksfelb hineinzutreiben. Kaum ist bieß geschehen, so beginnt auch die Jagd auf bas Gewürm, und nunmehr hat man wahrhaftig gar teinen Begriff, welche Berwüftung biefe Thiere unter benselben anrichten. Hätte man die Turkens zuvor auch nur ein einziges Körnchen Mais ober Walbsamen verzehren

laffen, so wurden fie um keinen Breis angebiffen haben, aber jest treibt sie ber Heißhunger zum fressen, und sie fressen nun so lange, bis sie nicht mehr können. Ja bis oben hinauf füllt sich ihr Schlund mit Würmern an und man staunt, welch Ungeheures eine Heerbe von zweihunbert Huhnern in wenigen Stunden ausrichten kann! Sind aber bieselben einmal voll, so barf man sie nicht länger im Tabaksfelbe laffen, weil fie fonft einen Etel bekamen; sondern man muß sie eilends auf ben freien Plat vor bas Hühnerhaus zurücktreiben und ihnen hier Wasser und Mais zur Genüge vorsetzen. Wäre man mit letterem geizig, so würden die Bögel balb matt und elend, benn die Tabakswürmer sind an sich nicht nahrhaft, sondern schwächen im Gegentheil ben Körper, weil fie abführend wirken, und somit mußte nothwendiger Weise bie ganze Seerbe von Turkens schon nach wenigen Tagen in einen Zustand schwindsüchtiger Rranklichkeit verfallen, wenn man ihnen nicht ein ftarkenbes Gegenmittel reichte. Dieses Gegenmittel aber ist eben ber Mais, ber ihnen, mit Baffer genoffen, ben Magen wieder einrichtet, und ben fie, weil er ihre Lieblingsspeise ist, Nachmittags in kaum geringerer Quantität verzehren, als Morgens die Tabakswürmer. biese Art gelingt es, die Turkens im Stande zu erhalten, und wenn sie die Nacht durch gut geschlafen haben und ber Hunger von Neuem erwacht ift, so gehen sie ben andern Tag mit neugestählter Kraft wieber an die Arbeit, so baß man fast immer barauf rechnen kann, in einem Zeitraume von vierzehn Tagen alle Würmer, selbst wenn es beren Millionen waren, vollständig vertilgt zu sehen. also bei so bewandten Umftanden ein Wunder, wenn man keine einzige Tabaksplantage antrifft, auf welcher nicht

zwei-, drei- oder vierhundert Truthühner gehalten würden. Freilich das "ganze" Geschäft versehen diese Bögel nicht, sondern man muß vielmehr, weil sie in ihrer Gesräßigkeit zu schnelle vorwärts eilen, eine sogenannte "Nachlese" halten, b. h. die Nigger müssen hinter ihren zweibeinigten Berbündeten hergehen, um diejenigen Würmer welche von benselben in ihrer Haft übergangen wurden, nachträglich zu vertilgen.

Das Unfrautausjäten und bas Tabakswurmzerstören bauert gewöhnlich bis Enbe Juli ober Anfangs August; von dieser Zeit an aber sind die Tabakspflanzen meist so weit erstarkt, daß sie alle anderen Gewächse von selbst abtreiben. Die Tabaksblätter nemlich breiten sich so fehr aus, daß sie keiner andern Pflanze mehr Licht und Wärme zu= kommen laffen, und somit stirbt alles Gras und alles Schlingkraut rings herum ab, ohne bag Menschenbande etwas bazu thun dürften. Allein nunmehr beginnt ein neues Geschäft für bie Nigger, benn bie Zeit ber Ernte, bie wichtigfte auf einer jeben Pflanzung, naht heran. Bor Allem muffen ben fammtlichen Tabakspflanzen bie Spipen abgebrochen werben, damit fich teine Samen=Rapfeln bil= ben, sondern alle Kraft in die Blätter gebe, und gleich barauf hat man mit bem Abschneiben berjenigen bieser Blätter, die inzwischen gezeitigt haben, zu beginnen. Mitte August nemlich fängt der Tabak zu reifen an, aber natür= lich ganz ungleich; benn wenn verschiedene Blätter an einer Staube schon Anfangs August zu gebrauchen sind, so erreichen bagegen die meisten übrigen erst Mitte September ihre vollständige Zeitigung. Je nachdem nun die Letztere vor sich geht, schneibet man die Blätter ab, läßt sie aber bann einige Tage lang am Boben liegen, bis fie gehörig bur sind. Nun nimmt man jedes einzelne Blatt, schlitzt die Stängel auf, um das Trocknen noch mehr zu erleichtern, deringt den Tadal sosort in's Trockenhaus, und hängt ihn daselbst in gehörigen Zwischenräumen auf, damit auch der letzte Rest von Flüssigkeit entstiehe. Die letzten Blätter werden längstens Ende Oktober oder Ansangs Rovember eingeheimst, weil man die kalten Nachtkhaue oder gar vollends die Frühfröste, welche dem Tadak ungemein schaden, nicht abwarten darf, und darauf geht es an den Schluß der Arbeit, nemlich an das Zusammendinden der trockenen Blätter in große Ballen, in welcher Gestalt sie zum Verkaufe kommen. Dieser Verkauf sindet im Dezember, längstens im Januar statt, und wenn die Nigger den letzten Tadaksballen aufgeladen haben, so ist man mit der Arbeit eines Jahres fertig geworden.

Aus bem bisber Gesagten erfieht man zur Genuge, bak die Arbeit auf einer Tabakspflanzung keineswegs fehr bart fein tann. Allerbings gibt es in ben Sommermonas ten, b. h. vom Anfang Mai bis zum Ende bes Septem= bers nicht wenig zu thun, benn außer bem Tabaksfelbe ift auch noch das Maisfeld, sowie ber für die Kartoffeln und ben Waizen bestimmte Theil ber Plantage zu kultiviren; allein ber Mais, die Kartoffeln und ber Waizen machen im Sanzen nur wenig Mühe, und wenn einmal ber Tabak teingeheimst ift, so tritt eine Zeit verhältnismäßiger Rube ein, welche ben armen Leibeigenen zu gute kommt. "eigentlichen" Winter besteht bie ganze Arbeit im Fallen bes nothigen Brennholzes (in bem zur Pflanzung gehöris gen Balb), in ber Verbefferung ber fogenannten "Fengen" ober Zauneinfriedigungen, welche um die ganze Plantage herumgeben, im Klaren bes Landes, welches zum Tabals=

beet hergerichtet werben muß, sowie im Umpflügen bes Tabaksfelbes felbft. Diese fammtlichen Geschäfte aber find nicht besonders anstrengend und überdieß geschieht alles mit Muse und Bequemlichkeit, so bag Riemand "überange= Somit find die Nigger auf den Tabaks= ftrenat" wird. pflanzungen verhältnißmäßig sehr gut baran, besonbers auch weil sie bes vielen Maifes und ber Kartoffeln wegen, bie man pflanzt, im Bollauf zu effen haben. Weit schlimmer bagegen ergeht es nicht selten bem Pflanzer, b. i. bem Inhaber ber Plantage und bes Herrenhauses, und zwar einfach beswegen, weil seine Pflanzung mit jedem Jahr weniger produzirt und somit sein Ginkommen ein verhält= nifmäßig immer geringeres werben muß. Woher kommt nun aber bieß? Um es turz zu fagen baher, bag ber Tabaksbau ben Boben ungemein ausmergelt! Dieser lettere besteht in Birginien, wie auch in den meisten übrigen fühlichen Tabakastaaten, aus einem röthlichen mit Sand vermischten Lehm, welcher sich vorzüglich zum Anbau bes Tabaks eignet und auch zu ber Zeit, als man biese Lanber zu kultiviren begann, äußerst fruchtbar war. feit fast mehr als einem Jahrhundert wurden ihm Jahr= aus Jahrein dieselben Laften zugemuthet, benn man pflanzte biefe gange Zeit über nur Tabat und nichts als Tabat, ohne daß je auch nur eine einzige Fuhre Dunger auf ibn geworfen worden ware; ja ohne daß man ihm auch nur ein einziges Jahr Rube gegonnt hatte! Go tam es benn gang natürlich, bag in manchen Gegenden bie Ertrags= fähigkeit bes Landes sich mit jedem Jahr mehr abschwächte und am Ende gang aufhörte. Das Riebaras, welches fich auf jedem erschöpften Boben in Dasse einstellt, mar balb nicht mehr zu bewältigen, und bas Enbe vom Liebe war,

L

daß man die Pflanzung verlaffen mußte, weil der Anbau berselben nichts mehr eintrug. Kaum jedoch hatte man ben Boben sich selbst überlaffen, so bedeckte er sich in einer unglaublich kurzen Zeit mit einem ungeheuren Dickicht von jungen Rothcebern, welche ihn bald in eine totale Debe verwandelten, und daher kommt es benn auch, daß man oft und viel in Virginien auf formliche Wildnisse stößt, bie fich auf fünf, sechs ober sieben Weilen weit erstrecken. Inmitten berselben liegen die Ruinen ber verlassenen Serrenhäuser, aber ringsberum ift auch nicht die geringste Spur von Rultur mehr zu finden, und die fenfter- und thürlosen, halb zerfallenen Wohnungen erinnern nur noch durch ihre Schornsteine an das Leben, welches einstens hier geherrscht. Freilich waren die Eigenthumer biefer Distrikte "Bauern" ftatt "Plantagenbesitzer" gewesen, hatten sie das Land in kleinere Parzellen abgetheilt gehabt, welches fie mit einigen Knechten felbft zu fultiviren im Stanbe gewesen waren, wurden sie mit den Gewächsen abgewechselt haben, statt immer bloß Tabak zu bauen, und hatten sie nebenbei noch die zu einer orbentlichen Dungung nothwendige Biehzucht getrieben. — bann ware sicherlich ber Boden selbst jest noch eben so ertragsfähig, wie vor hun= bert ober hundert und fünfzig Jahren. So aber — mun bas Unrecht straft sich immer selbst, gerade wie auch ber Unverstand!

Allein mit den bereits eingegangenen Tabakspflanzungen hat das Plantagenelend in Birginien noch nicht einmal seinen Höhepunkt erreicht, denn es giebt daselbst noch immer eine Menge von Besitzungen, die zwar für jetzt noch nicht aufgehört haben zu eristiren, die aber früher ober später ebenfalls dem Untergang geweiht sind. Das

einzige Gegenmittel ware, "bas Land zu parzelliren und die ganze Niggerplantagen-Wirthschaft über ben Haufen zu werfen", aber hiezu find bie Gigenthumer ber herrenhauser viel zu stolz und aristokratisch. So haben's ihre Groß= eltern getrieben und so wollen's auch sie treiben! Darum haben auch Biele von ihnen mit ihren zerfallenden Herrenbaufern und mit ihren nackten, ausgehungerten schwarzen Leibeigenen (benn auf einer ausgemergelten Tabaksplantage muffen die Rigger natürlich ebenso sehr, wenn nicht mehr, Noth leiben, als die Herren felbst) eine so gar große Aehnlichkeit mit jenen Ebelherren Deutschlands, welche am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts, trop ber veranberten Zeitumstände, fortfuhren, Nachteulen gleich, auf ihren geborftenen Burgen fortzuhausen, und bazu einen äußeren Glanz erheuchelten, ber über ein Bettlergewand geworfen war. Andere aber und zwar bie Meiften, find, burch bie Noth getrieben, auf ein noch weit schlimmeres Mittel gefallen, ber Nichtertragsfähigkeit ihrer Pflanzung unter die Arme zu greifen, nemlich "auf die Nigger-Züchterei", welche man wohl als die gemeinste und niederträch= tigste Art, Rugen aus einer Sclavenplantage zu ziehen, bezeichnen barf. \*)

So steht es um einen großen Theil sowohl Birginiens, als auch Maryland's, Kentucky's und Missouri's. Densnoch aber gibt es noch gar viele Tabaksplantagen, die, weil sie einen besonders guten Boden besitzen, noch im alten Flore stehen, und diesen hat unsere obige Schilderung vom Bau der Tabakspflanze gegolten. Sehen wir nun aber

<sup>\*)</sup> Das Rähere hierüber findet der Lefer in dem Kapitel: "Sclavenhandel in Amerika."

auch, wie es mit ber Kultur ber Baumwolle gehalten wird, benn es muß uns boch baran gelegen sein, ben Gegensatzwischen einer Baumwollenplantage und einer Tabakspstanzung richtig ermessen zu können.

Bor allem fällt uns auf, daß eine Baumwollenplantage gewöhnlich einen weit größeren Umfang hat, als eine Tabakspstanzung; denn wenn die größte der letzteren vielleicht nicht mehr als zweitausend Acker umfaßt, so giebt es unter den ersteren gar manche von fünf, sechs, oder gar zehntausend Morgen. Im selben Berhältnisse steht auch die Anzahl der Sclaven, welche gehalten werden, und zwar besitt ihrer mancher Baumwollenbaron von Tausend dis zu Zweitausend. Hieraus schon kann man sehen, wie viel reicher der Baumwollenplantagenbesitzer sein muß, da ja jeder Sclave im Durchschnitt einen Werth von mindestens fünshundert Dollars hat!

Eine ebenso große Verschiebenheit herrscht in Beziehung auf die Arbeit. Auf einer Baumwollenplantage nemlich giebt's das ganze Jahr hindurch, selbst im Winter,
keinen eigentlichen Stillstand, im Frühling, Sommer und
Herbst aber müssen die Nigger eine Behendigkeit und Ausdauer entwickeln, von welcher man auf einer Tabakspstanzung lediglich nichts weiß. Die ruhigste Zeit sind allerbings auch hier die Monate Dezember, Januar und Februar;
allein das Feldeinzäunen (das "Fenzenmachen"), das Gräbenziehen, das Holzfällen und was dergleichen mehr ist,
nimmt die Schwarzen meistentheils so sehr in Anspruch,
daß von vielen Feiertagen keine Kebe sein kann. Ueberdem beginnt um diese Zeit auch schon die "Hauptarbeit",
denn im Januar müssen auf seder Pflanzung fünfzig oder
sechzzig Acker Landes neu geklärt werden, und im Februar

hat man mit dem Umpstügen des gesammten Baumwollenseldes den Ansang zu machen. Dieses Pflügen, vermittelst
welches man die alten Baumwollenstauden unter die Erde
schafft, damit sie als Dünger dienen, geschieht meist mit Maulthieren; deren man in sehr hartem Boden zwei, in leichterem aber eins vorspannt. Man hält deswegen auf einer Baumwollenplantage von tausend Ackern nie unter fünszig, auf einer von zehntausend Worgen aber dis zu fünshundert solcher Thiere, und außerdem stehen auch die Pserdestallungen nicht leer, obwohl die Rosse, weil sie keinen so steten Zug haben, als weniger tauchlich erachtet werden. Ochsen jedoch sindet man, trop ihrer Küplichkeit, nur selten, denn wenn man sie vorspannt, so geht's mit der Arbeit zu langsam vorwärts.

Gleich nach bem Pflügen kommt die Einsaat und vom Marz bis zur Mitte April muffen auch auf ber größten Plantage alle Baumwollenfelber beftellt sein. Einsaen nimmt boch so viel Zeit weg, bag auf ben zuerst vorgenommenen Aeckern die Baumwollenstauden schon fast einen Schuh hoch stehen, bis in ben letten Accern ber Saamen unter ben Boben gebracht ist. /3st's mit bem Saen vorbei, fo geht's an's Furchenziehen b. h. es werben je in einer Entfernung von fünf Fuß durch die ganze Länge des Baumwollenfeldes mit einem besondern Pfluge tiefe Rinnen gezogen, zwischen welchen die Fruchtfelber gleichjam als schmale Hügel binlaufen, und zwar geschieht bieg begwegen, damit, weil die Baumwollenstaude keine allzugroße Rässe erträgt, alle Feuchtigkeit in die Rinnen ablaufe. Welch' ungeheuer lange Linien aber diese Rin= nen bilden, kann man sich benken, wenn man erfährt, daß bas ganze Baumwollenfeld, selbst auf ber größten Plan=

tage, nur aus höchstens brei abgesonberten Stücken befteht!

Im Mai und Juni beginnt die Bluthe der Baum= wolle und nun gewährt die Blantage einen gar wundersam berrlichen Anblick. Die Stauben find bann bereits über brei Fuß hoch und haben eine folch' zahlreiche Menge von Zweigen getrieben, daß fie ben ganzen Boben bebeden. Sogar die tiefen Aurchen sieht man nun nicht mehr, sonbern vielmehr nur endlose Reiben von Baumwollenstauben. und man meint nicht anders, als ein großes wogenbes Blüthenmeer vor sich zu haben, befonders wenn ein gelinber Wind über die Pflanzung hinfährt. Allein es foftete auch Mühe genug, bis die Plantage so weit gebracht war, weit mehr Mühe, als man sich bei uns zu Lande nur benten kann. ) Sobalb nemlich bie Stängel aufschießen, muffen sie socgfältig von allem Untraute gereinigt werben. und überdieß hat ber Boben eine oftmalige Lockerung nöthig, damit er nicht, was bei der ungeheuren Hitze nur zu leicht geschieht, allzusehr erharte und badurch die Pflanzen am Wachsen hindere. Diese Lockerung aber, sowie das Ausjäten bes Untrauts, tann nur von Menschenhanden vermittelst ber Sacke geschehen, und man sieht daher vom April an ganze Heerben von Negern, welche reihenweise in ben tiefen Furchen vorwärts schreiten, um rechts und links die Sacke zu handhaben. Je forgfältiger man hierin ift, um fo fröhlicher gebeihen bie Stauben, um fo mehr setzen sich Zweige an, und um so zahlreicher werben bie Blüthenknospen. Ebenbeswegen barf bie Arbeit bes gatens und Lodern ben ganzen Sommer hindurch nie aufhören, und erst wenn die Pflanzen eine Höhe von zwei und mehr erlangt haben, bedürfen fie ber Hade nicht mehr.

Dann endlich sind sie so erstarkt, daß sie alles wuchernbe Unkraut von selbst abtöbten; allein es kostete gar manchen Schweißtropsen, bis man so weit kam! Man bebenke nur, wie surchtbar heiß die Sonne in den Baumwollen-Gegenben brennt; man bedenke ferner, wie emsig und behende der Nigger bei seiner Arbeit sein muß, und man bedenke endlich, daß wenn ein Theil der Pflanzung so weit ist, um der Hacke nicht mehr zu bedürsen, die andern Theile noch zwei Monate lang oder länger eine unausgesetzte Nachhilse nothig haben!

So außerordentlich ermudend nun aber auch biefe Art von Arbeit ift, so wird boch erft bie Zeit "ber Lese" ober Ernte als die allerhärteste auf einer Baumwollen= Allerdings nicht deß= plantage bezeichnet werben muffen. wegen, weil eine besondere Kraftanstrengung ober auch nur eine ungewöhnliche Stärke bes Körpers erforberlich mare, sondern vielmehr beswegen, weil sowohl Finger als Arme in steter Bewegung sein muffen, und also eine Bebendig= keit fast sondergleichen gefordert wird. Ja, man darf es für eine eigentliche "Runft" ausgeben, wenn Giner "fchnell und forgfältig zugleich" zu lesen versteht, wie benn auch berjenige, welcher diese Art von Arbeit erft im späteren Alter ergreift, dieselbe nie mehr recht lernt. gentheil, ein recht tuchtiger Baumwollen-Lefer muß schon von Jugend auf bazu angehalten werben, und man könnte fogar fagen, es gehöre, wie beim Klavierspielen, eine besondere Gestaltung ber Hande bazu, um es zu einer wirtien Birtuosität zu bringen! In ber Regel beginnt bas fen" mit bem Anfang bes Septembers ober auch in m befonbers gunftigen Sommer mit bem Enbe bes 143 und dauert fort bis in den ersten Monat bes

nachften Jahres binein. Natürlich reifen biejenigen Baumwollenfelber, auf benen die Aussaat im Februar gemacht wurde, zu allererft, und die dom April aber zu allerlett; allein es giebt beswegen boch kein einziges Keld, auf welchem bie "fammtlichen" Baumwollenstauben "zu gleicher Zeit" reif geworben waren, sonbern es hat vielmehr jebe einzelne Staube an ben untern Aweigen bereits reife Samentapfeln, mahrend an ben oberften Spiten ber Staube fich noch Bluthen befinden. Diese Ungleichheit in ber Reifung macht, baß man gezwungen ist, an einer und berselben Staube seches ober siebenmal zu lefen, benn wenn die einen Kapseln längst eingeheimst find, fangen die andern erst an zu vergilben, und es giebt sogar im Januar noch hie und da ganz grüne Knospen, welche natürlich nicht mehr zur Reife gelangen, sondern regelmäßig durch die Winterfröste zer= ftort werden. Die Art und Weise, wie "gelesen" wird, (ift äußerst einfach Jeber Sclave, ber weibliche wie ber mannliche, ber junge wie ber alte, hat einen Leinwandsack um= gehängt, so ungefähr wie unsere Weingartner, wenn fie Obst brechen, oder auch wie die Bauern, wenn sie Waizen faen, und biefer Sack, ber etwa ein amerikanisches Reeshel,) bas ift nach unfrem Maage ein und ein halb Simrt,) faffen mag, ift bazu ba, bie abgebrochenen ober abgetesenen Saamenkapfeln aufzunehmen. So ausgerüftet stellen sich die Nigger in langer Reihe, je fünf Schuhe von einander ent= fernt auf, und jedem wird eine der tiefen Furchen, von benen wir oben gesprochen, als Operationsbasis, in welcher er langsam vorwärts zu schreiten hat, angewiesen. Aufgabe ift, von den links und rechts stehenden Baumwollenstauben, mahrend bes Vorwartsgehens, alle reifen Kapseln abzulesen, und es gehört natürlich ein außerst gutes Auge,

sowie eine überaus schnelle Hand bazu, um keine ber abzupflückenden Kapfeln zu übergeben. In der nächsten Furche, also in einer Entfernung von fünf Schuben, fteht ein zweiter Leser, ber ganz basselbe zu thun hat, mas bem ersten obliegt, und ebenso verhält es sich auch mit ber britten, vierten, fünften bis zur vier- ober fünfhundertsten Furche. Es ist ein ganzes Heer von arbeitenben Negern und keber hat nichts zu thun, als die Salfte bes Baumwollenbugels zu seiner Rechten und bie Salfte bes Sugels zu seiner Linken abzulesen, mahrend er bie beiben anbern Hälften seinen beiben Nachbarn links und rechts überläßt! Hat nun ein Nigger seinen Sack gefüllt, so tritt er aus ber Reihe aus und leert benfelben an einem ihm angewiefenen Plate, um bann schnellstens wieder zu seiner Furche zurudzueilen. Abends aber, nach beendigtem Tagewerk, füllt er seinen ganzen Vorrath in einen größeren Sack, ben er sofort, gleich seinen fünfhundert ober tausend Rameraden und Kameradinnen, auf die Schulter nimmt und in's Baumwollenhaus trägt, damit ihn der Overseer baselbst abwäge. Nun zeigt es sich, wer viel ober wenig, wer schnell ober langsam zu arbeiten verstand; benn natürlich hat nicht jeder abgelieferte Sack bas gleiche Gewicht, sondern der Unterschied ist vielmehr meistentheils ein sehr bedeutender. Gewöhnlich nemlich nimmt man an, daß ein gewandter und guter Leser, wenn bas Baumwollenfeld recht schön steht, feine sechszig Pfund abliefern tann, und bemgemäß for= bert auch ber Oberaufseher, daß ihm die besseren Sclaven allabendlich ihre sechszig Pfund nach Hause bringen. jeboch das Baumwollenfeld noch nicht ganz reif, (ober hat es auf sonstige Weise nothgelitten, so nimmt ber Overseer auch mit fünfzig und nicht felten fogar mit vierzig Bfunden

Alte und schwächliche Nigger, sowie jungere vorlich. Buben und Mädchen, erhalten natürlich ein noch geringe= res Benfum vorgeschrieben, und im Allgemeinen barf man annehmen, daß die tägliche Aufgabe, welche jedem Einzelnen zu lösen gegeben wird, keine allzubeschwerliche ist. Gegentheil leiften sehr Viele unter ben Sclaven mit Leich= tigkeit mehr, als ihnen vorgeschrieben wurde, und diese erhalten bann bei ber wöchentlichen Abrechnung jedes Pfund, welches fie über ihr Penfum ablieferten, mit einem Cent, bas ift mit ein und einem halben Kreuzer (fo wird es wenigstens auf allen wohlgeordneten Plantagen, auf welchen man die Nigger zu recht schneller Arbeit erfreuen will, gehalten), bezahlt. Umgekehrt aber erweisen sich auch nicht Wenige trag und widerwillig zur Arbeit, so daß fie jede Woche einen bedeutenden Ausfall haben, und diese bekom= men bann regelmäßig, so wie ohne Gnabe, bie Beitsche zu koften.

Das Baumwollenhaus, in bas die abgelesenen Samenstapseln allabendlich eingeliefert werden, ist ein großes zweisstockiges Gebäude, welches meistens in der nächsten Rähe des Herrenhauses, d. h. zwischen diesem und der Wohnung des Overseers, steht. Sein Parterry — den Raum zu ebner Erde, benützt man dazu, um daselbst die rohe Baumwolle aufzuschütten; im zweiten Stock aber wird die gereinigte Baumwolle ausbewahrt. Die Samenkapseln nemslich enthalten, wie sich's von selbst versteht, nicht blos Baumwolle, sondern auch noch verschiedene andere Bestandtheile, worunter insbesondere den Samen selbst, und es handelt sich also natürlich (sobald die sämmtliche Ernte eingebracht ist) vor Allem darum, die rohe Baumwolle zu "reinigen". Früher geschah dieß mit den Händen; allein

bas Abreißen ber reinen Wolle von den Kapseln und bas Ausscheiben von ben Samen war nicht bloß äußerst mubfam, sondern auch fehr zeitraubend und die armen Reger wußten bamals nicht wo hinaus mit bem vielen Geschäft.) Rest, feit Whitney Die fogenannte Cotton-Gin \*), b. b. bie Baumwollenreinigungsmaschine, erfand, ift bie Sache anders geworben, benn biese Maschine versieht nun bas ganze Beschäft und leistet für sich allein mehr, als zweihundert Hände leisten könnten. Man bat nunmehr blok noch die Baumwollenkapfeln in ben Bauch ber Cotton-Gin zu merfen und diese mittelft zweier Pferbe in Bewegung zu seben, so fällt alsbalb ber Samen burch, die Fasern lösen sich ab, und die Wolle kommt außerst sorgfältig gelesen gum Borschein. Für gewöhnlich kann man auf biefe Art in einem Tage viertausend Pfund Roh-Baumwolle reinigen, allein wenn man einen Theil ber Racht hinzunimmt, fo bringt man es auch leicht auf fünf= bis fechstausend Pfund, und somit wird man selbst auf der größten Blantage in wenigen Monaten (gewöhnlich schon im April) mit ber gangen Reinigung fertig, mahrend früher fünf= bis fechs= hundert Reger in fünf bis sechs Monaten nicht damit zu Ende kamen. Welche Ersparniß hiedurch erzielt wird (man tann, feit biefe Maschine erfunden wurde, mit vierhundert Sclaven so viel leisten, als früher mit seche= ober fieben= bundert) und welche Erleichterung es zugleich für bie armen Nigger ist, bak nunmehr bie Cotton-Gin für fie arbeitet,

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnere sich gefälligst an bas, was in bem Auffate: "Die Freiheit in Amerika ober warum giebt's baselst Sclavenskaaten und Freistaaten" über biese Erfindung bereits gesagt worden ist.

kann man sich benken und ebenbekwegen besitzt auch jede arokere Blantage ihre eigene Maschine, welche im Barterre bes Baumwollenhauses aufgestellt wird. Freilich wohl= feil ift das Instrument nicht, und beswegen bringen es auch oft die Besitzer "kleinerer" Pflanzungen, besonders aber die "berabgekommenen" Baumwollenbarone, sowie die "Pächter" von Blantagen (bei Tobesfällen, wenn ber Erbe noch minderjährig ist, kommen nemlich manchmal Bachtungen vor) nicht bazu, sich basselbe anzuschaffen, allein begwegen fällt es ihnen boch nicht ein, die Reinigung ihrer Ernte burch die Bande ihrer Sclaven beforgen zu lassen, sondern sie laden vielmehr ihre gesammte Rohbaumwolle auf Wägen und bringen sie zu einem Nachbar, welcher so gefällig ist, ihnen seine "Gin", sobalb er selbst ihrer nicht mehr bedarf, gegen Gelb und gute Worte auf einen ober zwei Monate zur Benützung zu überlassen. Ift nun die Baumwolle fammtlich gereinigt, so packt man fie in Ballen und bringt sie auf den oberen Raum des Baumwollenbauses, wo sie liegen bleibt, bis bie Sandler kommen und fie dem Plantagenbesitzer feil machen. Dieß geschieht ge= wöhnlich im September, also zu ber Zeit, wo man bereits mit bem Lesen ber neuen Ernte beschäftigt ift, benn man muß boch wissen, ob biese neue Ernte schlecht ober gut ausfällt, um ben Preis ber zu verkaufenden Baumwolle barnach bestimmen zu können. Nun erst hat man das Geschäft einer Baumwollenpflanzung vollständig zu Ende gebracht, allein nun, ba ihm bas Gelb in ber Tasche klingt, ist auch ber Jubel bes Plantagenbesitzers groß und er giebt seinen Niggern einen Festtag.

Hiezu hat er übrigens vollkommen Ursache, benn bas Einkommen, welches ihm ber Bau ber Baumwolle gewährt,

geht wirklich in's Fabelhafte. Man rechnet nemlich, geftütt auf langjährige Erfahrung, daß vier Pfund rober Samenbaumwolle ein Pfund reiner Wolle geben. Man rechnet ferner, daß ein Acter Landes (etwa ein und ein viertel Morgen unfres Maakes), im Durchschnitt zweitausenb Pfund Roh-Baumwolle, also fünfhundert Pfund reine ober Markt-Baumwolle liefern. Man rechnet weiter, daß ein ge= schickter und fleifiger Reger zum minbesten funf mit Baumwolle befäte Acker vollskändig beforgen kann und daß also au einer Plantage von taufend Ackern aweihundert, so wie au einer von zehntausend Ackern aweitausend Sclaven gehören. Man rechnet endlich, daß ein Reger burchschnittlich (also Jung und Alt, sowie männlich und weiblich unter einander gerechnet) einen Capital-Werth von fünfhundert Dollars, also (wenn man, wie im Guben üblich, einen Zinsfuß von zehn Prozent annimmt) eine jahrliche Rind-Summe von funfzig Dollars reprafentirt, fowie bag fein Unterhalt auf bochftens bunbert Dollars tommen fann. Wie viel träat nun, wenn diese Rechnung richtig ist, eine Baumwollenplantage von taufend, zweitaufend, fünftaufend ober zehntausenb Acker Landes ein? Der Lefer kann es leicht selbst berechnen, wenn er den Breis der Baumwolle. welcher gewöhnlich zwischen zwölf und fünfzehn Cents variirt, kennt, und es wird z. B. eine Plantage von zehn= tausend Ackern, wenn bas Pfund Baumwolle zwölf Cents oder achtzehn Kreuzer kostet, nach Abzug aller Rigger=Un= koften nicht weniger eintragen, als die ungeheuere Summe siebenmalhundert und fünfundzwanzigtausend Gul= ben! Freilich find hiebei bie Zinsen bes Werths ber Plantage, sowie des Capitals, welches in den Gebäulichkeiten u. f. w. ftectt, nicht mitgerechnet; allein man schlage bieß

alles auch noch so hoch an, so mussen boch die Revensien ber Herren Baumwollenbarone (selbst berer, welche nur eine Pflanzung von tausend Ackern bestigen) als wahrhaft "fürstelich" bezeichnet werden. Kein Bunder also, wenn sie auch "leben" wie die Fürsten, und einen Hof halten, der nicht selten dem eines der kleineren regierenden Herren Europas nichts nachgiebt!

Bielleicht interessirt es den Leser, bei dieser Gelegen= beit auch noch etwas über die Anpflanzung von "Reis und Indigo" (von Zucker wollen wir nicht sprechen, da folcher eigentlich nur in ben beiben Staaten Louisiana und Missisippi gepflanzt wird) zu erfahren, und somit erlauben wir uns, bas babei in ben sublichen Staaten Nordamerikas beobachtete Verfahren mit wenigen Worten zu schilbern. "Eigentliche" Reis- und Indigo-Pflanzungen, b. h. folche, wo nichts anderes gebaut wirb, als Reis und Indigo, ober auch nur, wo man ben Bau biefer beiben Pflanzen "zur hauptsache macht", giebt es nicht, sonbern im Gegentheil treibt man jene Rultur immer nur, mas man fagt, "nebenbei". Ja man findet sogar Plantagen, auf welchen "gar kein" Reis ober Indigo gepflanzt wird! In der Regel jedoch widmen die Herren Pflanzer, wenn sie tausend ober fünfzehnhundert Acter zum Baumwollenbau bestimmen, breißig bis fünfzig bem Reis, sowie fünf bis zehn bem Indigo, und zwar kommt dieß zum großen Theil daher, daß weder Reis noch Indigo (wegen der vielen Arbeit, die sie erfor= bern), so einträglich sind, als bie Baumwolle, zum Theil aber auch baher, daß sowohl ber Reis als ber Indigo einen ganz eigenthumlichen Boben nothig haben, ben man nicht auf jeber Pflanzung vereinigt trifft.

Der Reis nemlich verlangt sowohl fett als naß und

man barf baber zu feiner Rultur tein anberes Land mählen, als eine Fluß-Rieberung, welche so liegt, daß man sie taatäglich auf eine gewiffe Zeit lang unter Waffer ftellen tann. Thut man bieß, und läßt bann ben Boben wieber ein paar Stunden lang von ben Strahlen ber tropischen Sonne austrodnen, jo wird hiedurch eine mahrhaft außerorbentliche Triebkraft erzeugt, und zwar eine um so grös
ßere, als die besagte Nicderung immer schon an sich ungemein fruchtbar ift und so zu sagen aus nichts als aus verwittertem, oft zwanzig bis breißig Fuß tiefem Guano-Grunde befteht.) Kommt bann zu folcher Fertilität noch bie Wechselwirfung von Näge und Warme, so schiegen natürlich die Pflanzen so ungeheuer schnell empor, daß man ihr Wachsen so zu sagen mit blogem Auge sehen kann! Gewöhnlich richtet man das Land, welches zum Reisbau paßt, icon im Berbfte ober boch im Spatherbfte ber, b. h. man pflügt es und durchzieht es mit Graben. Lettere bienen dazu, um das Waffer aus dem nahen Flüßchen herzuleiten, und haben natürlich tleine Fallen ober Schleußen, gerabe wie man es auch bei uns bei ber Biefenbewäfferung antrifft. Im Frühjahr wird bas Land abermals gepflugt und alles Unkraut forgfältig ausgejätet. Dann faet man ben Reis in Rinnen, ungefähr in berfelben Manier, wie am Rhein die Ackerbohnen und in andern Gegenden bas Futterwelfchkorn; nach bem Saen aber kommt gleich bie erfte Bewäfferung. Natürlich teimen nun bie Saamen schon nach vier und zwanzig Stunden und in acht Tagen haben die Schöflinge bereits die Höhe einer Hand erreicht. Allein ebenso schnell keimt auch bas Unkraut, und es muffen baber eine Menge Hande in Thatigkeit gefet werben, um baffelbe auszujäten und ben Reis rein zu erhalten. Dieß kann nur mit ber Hand geschehen, weil die garten Pflänzchen von der Hacke Roth leiden würden, und erft wenn dieselben eine folche Höhe erreicht haben, daß man fie behäufeln muß, barf man die Hacke in Anwendung bringen. Das Behäufeln geschieht begwegen, weil die Sonne Georgia's eine gar mertwürdige Austrocknungsfraft hat; allein es würde boch Alles nichts helfen, wenn man nicht mit der Bewässerung zu Gulfe kame. Schieft ja boch ber Reis auf wie unser Hafer, mit welchem er ohnehin eine große Aehnlichkeit hat, und ba somit keine Blätter und Schöflinge (wie beim Tabat und ber Baumwollenstaube) vorhanden find, um bas Erbreich vor ben glühenden Sonnenftrahlen zu schützen, so mußte ber Boben, falls man ihm nicht täglich unter Waffer fette, schon nach turger Beit so knochenhart sein, daß keine haue mehr burchkame! Allerdings regnet es, besonders im Frühjahre, nicht selten und es sind diese Regen für die Baumwolle hinreichend genug, weil die Raffe unter ben breitgewachsenen Stauben mit ihren vielen Schöflingen und Bluthen nicht sogleich wieder verfliegen kann; allein ber Reis gebeiht nur, wenn er jeden Tag wie ein Fisch im Wasser schwimmt. So find benn Raffe und Site in einem fteten Kampfe mit einander begriffen, und in Folge bessen "dampft und burstet" ein Reisfeld immer wie ein Kohlenmeiler, allein unter folchen Umftanden kann man sich wohl benken, daß die Bebauung bes Reises keineswegs zu ben gefündeften Arbeiten gehört. Im Gegentheil erzeugt die furchtbare Sonnenhite burch ihre Einwirkung auf ben ewig nassen Schlamm, in welchem ber Reger bei ber Behäuflung bes Reiscs und beim Ausjäten bes Untrautes zu stehen gezwungen ift, eine solche pestartige Gasluft, daß auch der gestählteste Körper

nicht im Stande ift, fie in die Länge einzuathmen. wöhnlich stellen sich baber bei ben in ben Reisfelbern arbeitenben Negern schon nach ben ersten acht Tagen Fieber ein, welche nur zu oft zum Tobe führen, wenn man nicht eine schnelle Luftveranberung vornimmt. Allerdings giebt es ein specifisches Gegengift gegen berartige Fieber, nemlich Bitriolwaffer; (allein wenn durch beffen Anwendung auch die erstere Krankheit sich meistens beben läßt, so wird bagegen burch ben genoffenen Bitriol ber ganze Körper vergiftet, und am Ende ift's einerlei, ob Einer am Fieber ober an Bitriol-Gift stirbt. Aus diesem Grunde fürchten sich die Rigger vor der Bebauung eines Reisfelbes faft noch mehr, als vor der Peitsche des Overseers, und es kommt baber nicht felten vor, daß fie sich, selbst auf die Gefahr hin, die Stocks ober gar die Neck-Pockes tragen ju muffen, gerabezu wiberfeten, wenn man fie in eine Reissumpf=Niederung commandirt.) Fast unbegreiflich ist übrigens, warum bie Herren Blantagenbesitzer das Reispflanzen nicht schon längft ganglich über Borb geworfen haben, da es ihnen ja boch natürlich nicht unbekannt bleiben konnte, daß selbst ihre kräftigsten Nigger sich bort fast regelmäßig einen siechen Körper holen, allein zu was sollen sie benn sonst die Sumpfniederung benützen, in welcher, wie sich von selbst versteht, sonft gar teine Bflanzengattung fortkommt?) Sollen sie dieselbe "brach" liegen lassen, während sie boch mit Reis (angeblumt) einen so großen Ertrag liefert? Sicherlich eine ichwere Zumuthung für einen Mann, ber blos auf seinen Bortheil sieht!

In längstens fünf Monaten, von der Aussaat an gerechnet, hat der Reis seine vollkommene Reise erreicht und trägt gewöhnlich hundert= wenn nicht gar zweihundert=

fältig. | Nunmehr läßt man das bisder naß gehaltene Feld austrocknen, schneidet dann die Frucht, gerade wie man dei uns den Hafer oder den Dinkel schneidet, bindet sie sofort in Garben und führt sie auf die Tenne, um sie zu dreschen. Letzteres geschieht, wie bei uns zu Lande, mit Dreschsstegeln und nur wo größere Reisselber sind, hat man eine Dreschmaschine. An einigen wenigen Orten, besonders da, wo die Pstanzungen in den Händen spanischer Ereolen sind, ist es noch im Brauche, den Reis durch Pserde oder Maulthiere austreten zu lassen, allein er besonmt hiedurch ein schlechtes Aussehen und hat bei weitem weniger Werth, als der von Wenschenhänden gestroschene.)

Etwas ganz anberes als um eine Reispflanzung ift es um eine "Indigopflanzung", denn lettere erfordert, ftatt einer sumpfigten und naffen Rieberung, einen burchaus trodenen, wenn gleich fetten und humusreichen Boben. Eben beswegen ist auch die Kultur bes Indigo burchaus gefund, nur erforbert fie unendlich viele Mube und Aleig. Man faet ben Inbigo gerabe wie ben Reis, in Furchen ober Reihenweise und auch die Zeit der Aussaat ist die nämliche, wie bei ber erftgenannten Bflanze. ist ber Indigo aufgegangen, so muß man eine ganze Rarawane von Niggern hinaussenben, um ihn vom Unkraut ju reinigen. Jebes Grasbalmchen, jebes Schlingpflanzchen, auch das allerkleinste, muß (unbebingt ausgerottet werden, wenn bie Pflanzung nicht nothleiben foll, und ba dieß, so lange ber Indigo noch jung ift, mit ben Fingerspipen ge= schehen muß, so kann man sich wohl benken, wie fehr biese nothleiben muffen. Spater wenn bie Pflanze größer geworben ift, hat man ihn, um sein Wachsthum zu befor-

bern, fast allwöchentlich zu behäufeln und noch später, wenn er zu bluben anfängt, muffen bie Bluthenspiten auf's sorgfältigste abgeschnitten werben. Letteres ist aber nicht mit einem Male geschehen, sondern man muß vielmehr, weil fich immer wieder neue Bluthenknofpen nachschieben, faft jeden Tag von Neuem an's Abschneiben geben, und es bedarf also eine Menge von Menschenhanden, um ein auch nur kleines Indigofelb richtig zu bearbeiten. brei Monaten schon, meift im Juli, hat die Pflanze ihre vollkommene Reife erlangt und nun schneibet man sie und heimst fie ein, so ungefähr auf bieselbe Manier wie man auch ben Reis einheimst. Damit ift aber bie Sache nicht abgethan, sondern nunmehr beginnt erft bas Sauptgeschäft, und zwar ein Geschäft, das womöglich noch ekelhafter und ungefunder ift, als bas Arbeiten in ben fiebererzeugenden Reisnieberungen.

Das Berfahren ist übrigens ganz einsach. Sobalb nämlich ber Indigo eingeheimst und von den Halmen gereinigt ist, wirft man ihn in das sogenannte "Weichfaß",
ein Gesäß, welches viele Aehnlichkeit mit einer offenen Beinbütte hat. Run gießt man die Bütte halb mit Wasser voll und führt sofort Alles tüchtig unter einander, dis der Indigo sörmlich vom Wasser gesättigt ist. Darauf seht man das Faß mit seinem Inhalte der Sonnenhite aus und alsobald entsteht eine Faulgährung, welche des ungemein heißen Klima's wegen schon innerhald vierundzwanzig Stunden ihren vollen Berlauf nimmt. Während desse und nichtet man eine andere Bütte, das sogenannte "Stoßsaß") her und stellt dasselbe hart neben das Weichsaß, nur viel niederer, d. h. auf den bloßen Boden, während die Einweichungsbütte viel höher auf hölzernen Pfosten oder

Steinen steht. Hat sobann ber Inbigo ausgegohren, so sticht man das Weichfaß an und läßt bessen ganzen Inhalt in das Stoßfaß herüberspringen. Es ist dieß eine erschrecklich ftinkenbe Brube, und man kann es kaum in ber Nähe aushalten, jallein beffen (ungeachtet werben) nun zehn ober zwölf Rigger um bas Stoffaß herum aufge= stellt, welche bie Brühe barin burch Stampfen in ewiger Bewegung zu erhalten haben. Bu biefem Behufe gibt man ihnen ben (Stöffer",) eine Art von hölzernen Gimer mit einem langen-Stiele in die Hand, und da dieser Stos= fer in seinem Boben eine Menge von Löchern hat, burch welche die klebrigte Brühe beim Stampfen hindurchbringen muß, so wird die ganze Masse nach und nach in einen vollkommen feinen Schlamm aufgelöst. Freilich schnell geht es mit dieser Auflösung nicht, sondern es bedarf dies felbe meist einer (unausgesetzten) äußerst energischen Arbeit) von minbestens vier Mal vierundzwanzig Stunden, und babei ift die Ausbunftung ober vielmehr ber Geftank so intensiv, daß es schon Giner, ber bem Geschäfte in einer Entfernung von zehn Schritten zusieht, kaum auszuhal= Allein beffen (ungeachtet )barf auch nicht ten vermag. eine Minute lang mit ber Arbeit ausgesetzt werben, weil sonst die (Berstampfung) keine vollständige würde, und die Nigger muffen also fortstoßen selbst auf die Gefahr hin, daß ihnen ber Athem vor Etel stockt.) Doch nimmt man bie Rucksicht, sie alle zwei Stunden abzulösen, und erst nach einer vierftundigen Rube wieder an bas Stoffaß zu stellen. Aber tropbem wandern boch gar Viele, wenn sie abermals zwei Stunden gearbeitet haben, in halb erfticktem und unmächtigem Zustande in's Krankenhaus und konnen, wenn sie auch wieder genesen, nie mehr dazu gebraucht werben, Indigo zu ftogen. Endlich am Anfang bes fünften Tages, also nach einer Arbeit von fast hunbert Stunden, fängt die Brube an, fich zu Maren, und nun läßt man bie Maffe zwölf Stunden lang fteben. Sie hellt sich sofort sichtlich mehr und mehr, und zugleich setzt sich ein wunderfeiner Rieberschlag zu Boben, welcher ben eigentlichen Indigo bilbet. Kaum ist dieß geschehen, so zapft man bas Stoffaß an, läßt bas oben schwimmenbe Waffer ab und fammelt ben Bobenfat auf bas Sorgfaltigste; allein ba bieser noch weich und mit einer Menge von Wassertheilen geschwängert ist, so füllt man ihn in Sade, preßt diese zwischen zwei biden Brettern und bangt fie sobann frei an querlaufende Seiler (wie bei uns bie Wäsche) an die Luft, damit das noch darin enthaltene Wasser vollends abträufte und verdunfte. Letteres ift ber großen Sibe wegen schon in wenigen Tagen geschehen und die Masse fühlt sich bald ganz trocken an. Run prest man zum Ueberfluß die Sacke noch einmal, nimmt sofort beren Inhalt beraus und formt benselben mittelft eines hölzernen Inftrumentes in runde Ruchen, so ungefähr wie bie Gerber ihren Lohtas. Die Ruchen werden bann auf großen Gestellen ber Luft ausgesett, um vollends ganz trocken zu werben, und zuletzt verpackt man sie in kleine Riftchen zum Verkaufe.

Das ist ber berühmte und theure Indigo, bessen wunsberbar schöne dunkelblaue, in's purpurne spielende Farbe durch keinen andern Pstanzenstoff erzeugt werden kann. Europa zahlt dafür unendlich hohe Preise, aber die wenigsten Kausherren, welche benselben beziehen, haben einen Begriff davon, mit welcher unendlichen Qual seine Zubereitung verbunden ist. Schon der Geruch, welchen die

1

gährenden und faulenden Pflanzentheile im Weich- und Stoßsasse verbreiten, muß, wie bereits erwähnt, als entseplich bezeichnet werden; noch entseplicher aber ist der Schmut, mit welchem die Nigger sich beim Stoßen und Stampsen bedecken. Auch versteht es sich von selbst, daß dieses gräßliche Geschäft selbst auf einer Pflanzung, welche nur zehn oder zwölf Acker dem Indigo widmete, viele Wochen und sogar Monate in Anspruch nimmt, denn eskann ja natürlich nur immer ein kleiner Theil des ganzen Ernteertrags in das Weichsaß gebracht werden. Daber kommt es denn auch, daß auf jeder Indigopstanzung das Krankenhaus nie leer wird, und daß jeder Nigger Gott dankt, wenn sein Herr ihn bloß zum Baumwollenbau verwendet, obwohl auch dieses Geschäft, wie wir oben gesehen haben, keineswegs zu den leichtesten gehört.

Zum Glück für die Neger kommen Reis und Indigo nur in den heißesten Ländern des südlichsten Theils von Nordamerika fort, denn beide Pflanzenarten branchen so= gar bei Nacht zum mindestens eine Wärme von achtzig Grad Fahrenheit. Ja, es muß schon so heiß sein, daß es für den Tadak zu heiß ist, und somit taugen nur Georgia, Florida, Aladama, Mississippi und Louissana für die desagte Kultur. Den besten Begriff übrigens von der dort herrschenden Temperatur bekommen unsere Leser, wenn sie sich einmal vierundzwanzig Stunden lang unweit des Osens einer Hütte niederseten, in welcher Glas geschmol= zen wird.

## Washington und der Kongres.

Die Hauptstadt der Bereinigten Staaten ist bekanntlich die Stadt Washington, welche im Distrikte von Columbia liegt. Man wollte nemlich unter keinen Umständen einem der verschiedenen zu der Union gehörenden Staaten das Borrecht gönnen, den Sitz der Oberregierung innerhalb seiner Grenzen zu haben, und bewog deshalb die beiden Staaten Birginien und Maryland, einen kleinen Distrikt abzutreten, auf welchem die Bundesstadt errichtet werden könnte. Sie sollte ja vollständig unabhängig sein, diese Bundesstadt, d. h. es sollte kein einziger der Staaten einen besonderen Einsluß auf sie ausüben, und deswegen sollte sie ihr eigenes kleines Gediet besitzen, gerade wie ein Moenarch ein Schloß hat, in welchem er den Burgfrieden ausübt.

Es lag ferner in der Absicht der Nordamerikaner, aus ihrer Hauptstadt "ein zweites Kom" zu machen, wie sie es denn überhaupt außerordentlich lieben, wenn ihre Republik mit der altrömischen verglichen wird, und deß= wegen wählten sie eine große, öde, ausgedehnte Ebene zur Anlage derselben, denn die Bundesstadt sollte sähig sein, bis in's Unendliche vergrößert zu werden!

biesem Grunde muß man bei Washington zwischen bem unterscheiben, "was es werben sollte", und zwischen bem. "was es geworden ist". Im Plane war nemlich, in ber Mitte zwischen ben beiben Fluffen Potomat und Gaft= Branch (b. h. "bem öftlichen Arme", benn ber Caft-Branch ift ein Nebenfluß bes Potomat) auf einem erhöhten Buntte, von welchem aus man fast ben ganzen Distrikt von Columbia zu übersehen vermag, "bas Kapitol" ober "bie Burg ber Freiheit" zu errichten, und von biesem Kapitol aus follten bann große breite Strafen "in Strahlenform" ausgehen, welche ihrerseits wieder durch eine Menge ande= rer geringerer Stragen zu burchschneiben gewesen maren, so daß das ganze ungeheure Anwesen einem immensen "Kächer" geglichen hatte, bessen Sonnen-Mittelpunkt bas besagte Kapitol gebilbet hätte. Weiter war beschlossen, daß die "von der Sonne in der Mitte" ausgehenden "strahlenförmigen" Hauptstraßen nach ben verschiebenen Staaten ber Union genannt werben follten, mahrend bie Querstraken bie Ramen ber bebeutenoften Stabte Rordamerikas erhalten haben wurden, und somit follte bie nach bem Gründer und Haupthelben ber Union genannte Stadt ein (Riefenanwesen) werben, vor welchem die ganze civili= firte Welt in tiefer Bewunderung den hut, abzuziehen ge= zwungen gewesen ware. Allein leiber wurde aus bem ganzen großartigen Plane so viel wie nichts, und wenn auch bas Rapitol felbst gebaut wurde, so blieb boch die ganze übrige Stadt nicht blos ganglich unvollendet, sondern fieht felbft jekt noch eber einem großen offenen Dorfe, als einer wirtlichen Stadt ähnlich. Ja viele ihrer Straßen existiren nur dem Namen nach, und find, buchftäblich genommen, mit Gras bewachsen, so baß fie gar leicht mit einem Stud

unangebauten Kelbes verwechselt werben könnten! Grund übrigens, warum sich die Stadt nur so geringfügig entwickelte, ist nicht weit zu fuchen, und liegt einfach barin, daß sie keine Handelslage hat. Andere Städte der Bereinigten Staaten haben sich in ben letten sechszig Jahren beinahe riesenhaft gehoben, so insbesondere Rewnort, Boston, Baltimore, Philabelphia, Cincinnati, St. Louis, Chicago, Buffalo, Detroit u. f. w. u. f. w.; aber bei ihnen allen geschah dieß nur beswegen, weil sie entweder an einem guten Seehafen ober an einem breiten schiffbaren Alusse lagen; ber Potomat bagegen, an welchem Washington liegt, ist nur für kleinere Boote schiffbar und bie Entfernung bis in die für größere Schiffe befahrbare Chesapeakban, in welche er sich ergießt, beträgt nicht weniger als achtundzwanzig beutsche Meilen. Der eigentliche Grund bes Wachsthums fiel also bei Washington weg und beswegen blieb bie Stadt auch bis in die neueste Zeit nur eine verhaltnißmäßig kleinere Ansiedlung, tropbem sie ber Sit ber Oberregierung ber Bereinigten Staaten ift. Ginem Euros päer mag dieß auffallen, benn er ist baran gewöhnt, bag aerabe die Site ber Regierungen, auch wenn sie commer= ciell ganz schlecht gelegen sind, sich boch immer auffallend vergrößern. Es tommt bieg in ber alten Welt baber. baß bie Residenz eines regierenden Königs ober Raisers immer gewisse Anziehungspunkte hat, wodurch die vornehme und reiche, insbesondere aber die hochabelige Bevölkerung bes ganzen Lanbes in ihren Napon gelockt wird. artige Familien wollen sich ja die Genüsse, welche bas Residenzleben bietet, nicht versagen und überdieß lieben sie es, sich in ben Inabenblicken bes Souverains zu sonnen. In Rorbamerika aber gibt es keine Residenzgenüsse und ver Prästdent der Vereinigten Staaten ist bei der geringen Besoldung, die man ihm angewiesen hat, nicht im Stande, eine Hospaltung zu sühren. Ueberdieß sehlen die hochabeligen Geschlechter in der neuen Welt gänzlich und eben so wenig ist es möglich, das stagnirende Leben durch eine bedeutende Garnison mit seinem vergnügungssüchtigen und geldverdrauchenden Ofstzierstorps in Fluß zu beingen, denn es gibt ja gar keine stehende Armee, außer derjenigen, welche in den verschiedenen kleinen Forts an den Gränzen des weiten Gebietes zerstreut liegt. Sieht man nun ein, warum Washington unmöglich gedeihen konnte?

Die einzige unter jenen "ftrahlenförmigen" Stragen, welche wirklich ins Leben gerufen wurde, ift die sogenannte "Pennsylvania-Avenue", ober die Verbindungsftraße zwiichen bem Kapitol und bem Hause bes Prafibenten. hat eine Breite von dreihundert Fuß, benn man wollte sie außerft stattlich erscheinen laffen, allein biesen Zweck erreichte man nicht. Im Gegentheil erscheint sie, trot ber beiben Baumreiben, welche fie beschatten, für eine Strage viel zu breit, fund man tann die breiftocigen Häuser zu. ihren beiben Seiten nicht mit ihr zusammenreimen. Ja, biefe Saufer verschwinden fogar gerabezu, wenn man fie von der Perspective aus betrachtet und werden am Ende ganz hußschaalenähnlich) Allein beswegen hat Washington boch nur allein hier ein großstädtisches Aussehen, und zwar einfach beswegen, weil fast alle seine hauptsebens= würdigkeiten an diese Avenue gränzen, und weil in den übrigen Stragen die Baufer gang isolirt fteben. Betrachten wir und also die Pennsylvania-Avenue mit ihren Sebenswürdigkeiten etwas naber, ober merfen wir wenigstens einen schnellen Blid auf sie! Gine "weitläufige" Beschreibung

kann ja der Leser schon beswegen nicht von uns erwarten, weil wir ihm versprochen haben, "Land und Leute", d. h. Sitten, Gebräuche, Eigenheiten und Charaktere zu schlibern, nicht aber statistisch=geographische Rotizen zu geben.

Da ift guerft bas Rapitol, ber Sitz bes Kongreffes! Der Grundstein dazu ward am 18. September 1793 von General Basbington, dem erften Braftbenten ber Bereinigten Staaten, gelegt, und fieben Jahre fpater, am erften Montag bes Dezembers 1800, trat unter bem Präfibenten John Abams die Landesregierung zum erstenmal in dem neuen Gebäude zusammen. Es steht auf einem achtzig Kuß hohen Berge und nimmt sich bei einer Breite von 750 und einer Höhe von 250 Kuß mit seinen mächtigen Quabermauern und seiner ungeheuern Ruppel, sowie mit feinen vielen Teraffen und Baluftraben, besonders von der Kerne gesehen, (außerst stattlich aus.) Freilich wenn man es einem genaueren Augenschein unterwürfe, wurde seine Architettonik einem harten Tabel nicht entgeben können; bagegen aber entwickelt es in seinem Innern eine fast beisviellose Bracht. Wie konnte bieß aber auch anbers fein, ba die auf baffelbe verwendeten Roften bis jest über fünfundzwanzig Millionen Dollars, bas ift mehr als zweiundsechstig Millionen Gulben, betragen? Auf biefen ungeheuren Kostenvunkt verweisen auch die Amerikaner sogleich. wenn sie auf das Kapitol zu sprechen kommen; allein daran benken sie nicht, daß Pracht noch keine Schönheit ift, Co wenig als Schmuck und Geschmaak gleichbebeutend genannt werben können. Anziehend sind allerdings bie terrassen= förmigen Gartenanlagen, welche rings um ben Rolog von einem Schlosse herumlaufen, und wenn erft einmal vollends bie "Maille", fowie ber "botanisch=zoologische Garten"

fertig find, fo wollen wir uns noch (lobenber ausbruden : benn ber lettere Garten soll alle sehenswerthe Affanzen und Thiere der Welt repräsentiren, die Maille aber wirb sich als großartige Parkanlage vom Kapitol bis an bie Ufer bes Votomak eine ganze beutsche Meile weit erstrecken. Doch burfte es noch einige Zeit lang bauern, bis biefe Blane ansgeführt find, und möglicherweise entsprechen fie, wenn vollendet, ihrem Zwecke keineswegs. Sehen wir nun aber von ber äußeren Umgebung "ber Burg ber Freiheit" ab und begeben wir und in ihr Innered, so werden unsere Erwartungen ziemlich unangenehm getäuscht. Ausgebehnte Lotalitäten und fogar großartige (Gale) treffen wir freilich in nicht geringer Anzahl, wie benn insbesonbere ber halbkreisförmige Saal bes Repräsentantenhauses burch seine Ausbehnung imponizt; allein eben biese außerorbentliche Ausbehnung macht/daß er seinem Zwecke nicht entspricht, ba ihn kein Redner, auch wenn er eine noch so mächtige Stimme bat, auszufüllen vermag.) Weit geeigneter erfcheint noch ber Saal, in welchem bet Senat seine Sitzungen halt, benn er ift viel kleiner, viel heller und viel akuftis scher. Geben wir nun aber zu ber Ausschmuckung biefer Sale und Räumlichkeiten, insbesondere zu ber großen Masse von Kunstgegenständen über, die darin enthalten sind, nemlich zu bem theils größeren theils kleineren Bemälben, sowie zu ben Statuen und Bilbhauerarbeiten, so mussen wir verwundert den Kopf schütteln, und es will uns fast bebunken, als ob bas viele Gelb, welches biefe Machwerke kosteten, beinahe ganz unnütz verschwendet worben fei.) Ein anderer europäischer Reisender, ber vor noch nicht langer Beit das Kapitol besuchte, hat uns gegen= über, bas harte Urtheil gefällt, bag von all ben vielen Runfigegenständen nur das gut sei, was "Nichtamerikaner" gemacht hatten, und - es ist wirklich ein fehr hartes Urtheil. "Aber sollte es einen "ehrlichen" Kritiker geben," ber es umaustogen vermöchte? Wir unseren Theils stimmen vollkommen bei und haben nur noch hinzuzusetzen, daß leiber bas Meiste, mas vorhanden ist, nicht von Auslanbern, sondern von eingeborenen Landeskindern herrührt. Nach ber unmaßgeblichen Meinung ber Nordamerikaner verstehen ja die Landeskinder Alles am Besten, was braucht man also die "verkommenen" europäischen Fürstenknechte mit Aufträgen zu behelligen?) Betrachten wir also bie Hauptkunstwerke, vor Allem die Marmorstatue Bashingtons, welche vor der Oftfronte bes Kapitols aufgestellt ist. Sie wurde von dem amerikanischen Bildhauer Greenough gemeißelt, einem Runftler, welchen seine Landsleute als einen zweiten Thorwaldsen, oder vielmehr als einen Gröperen, benn diefer war, anstaunen, allein wie ift nun ber große Selb Washington aufgefaßt? Re nun, er nimmt sich in seiner sitenden Stellung und feinem halbnackten Roftum gerade so aus, wie wenn er in Begriff ware, ein Bab zu nehmen, und man wendet daher den Blick fast widerwillig Einen etwas bessern Eindruck macht die broncene Reiterstatue Washingtons, welche anno 1860 enthüllt wurde und dem Amerikaner Clark Mills ihr Dasein zu verbanken hat. Wenn man jeboch bas Stanbbilb etwas näher betrachtet, so sieht man sogleich, daß es nichts anderes ift, als eine Nachahmung und zwar eine ziemlich geschmacklose Nachahmung der Reiterstatue Friedrichs des Großen in Berlin. (Als eigentlicher Verfertiger ware also ber beutsche Bildhauer Christian Rauch zu bewundern die Herren Pankees thun aber, wie wenn es gar keinen Rauch in der Welt enche:

gegeben hatte, und stellen ihren Clark Mills wett höher, als die gesammte deutsche Kunstlerwelt. Ganz ebenso versält es sich auch mit allem Uebrigen, allein diese wenigen Andeutungen mögen dem Leser genügen, denn wir fühlen uns durchaus nicht verankaßt, noch in weitere Einzelnseiten einzugehen, sondern beeilen uns vielmehr, einen Ueberblick über die sonstigen großartigen Schöpfungen in der Stadt Washington zu gewinnen.

Zwanzig Minuten vom Kapitol entfernt, am Enbe ber Pennsylvania Avenue, steht bas fogenannte "weiße Saus", die Residenz bes Prafibenten ber Bereinigten Staaten. Daffelbe führt diesen Namen wegen bes blenbenb weißen Anstrichs, welchen man ihm gegeben hat, und sieht zwar keineswegs wie die Residenz eines großen Monarchen aus, benn es ift nur zwei Stockwerke hoch und hat teine besonders bedeutende Räumlichkeiten, macht aber boch keinen üblen Eindruck. Man genießt nemlich von hier aus einer recht hübschen Aussicht auf ben Potomat und überdieß geben ihm bie hohen Baume, sowie bie netten Anlagen, inmitten beren es fich befindet, den Anftrich bes Wohnlichen und Comfortabeln. Im Biereck herum ftehen bie vier Ministerien, nemlich bas Schatamt ober die "Treafurn" und bie Departements bes Auswärtigen, bes Kriegs und der Marine. Lettere brei Gebaude find von Backftein mit blagblauem Anstrich und haben nichts Besonberes an sich; das Schapamt dagegen mit seiner wunderschönen Rolonnabe, die aus zweiundvierzig fonischen Marmorfaulen besteht, tommt in Beziehung auf Kostbarkeit gleich nach bem Rapitol, und insbesondere fesseln uns die aus einem Stud gefertigten Saulenschafte, die vielleicht in ber ganzen Belt nicht ihres Gleichen finben.

Mis ein mertwurbiges Gebaube ift bas Smithsoni= iche Inftitut anzuführen, eine Stiftung bes Englanbers James Smithfon, füber welche in allen ameritanischen Reisehanbbüchern bas Röthige nachgelesen werben kann. Wir enthalten uns also über bie barin befindliche Bilbergallerie, über das naturhistorische Musenm, über die reiche Buchersammlung, über ben großen Saal ju Borlefungen u. f. w. u. f. w. ausführliche Bemerkungen zu machen; bagegen aber konnen wir nicht umbin, über ben Styl, in welchem es erbaut wurde, einige Worte fallen zu laffen. Tropbem nemlich bas großartige Anwesen rein für bie Biffenschaft bestimmt ift, fanden es die Amerikaner boch für angemeffen, es im romanischen Style aufzuführen, fo daß es sich mit seinen neuen Thurmen, sowie mit seinen Rinnen und Raden gerabe wie eine alte Ritterburg aus bem fünfzehnten Jahrhundert ausnimmt. Hat man je von einem tolleren Geschmad gebort?

Außer dem Smithsonischen Institute treffen wir in Washington noch auf zwei weitere schmucke Paläste, nemlich auf das Patentamt und die General-Postoffice, beide aus Marmor erbaut und zwar das erstere in jonissem, das zweite in dorischem Styl; allein wir überlassen die Beschreibung einer bessern Feder. Schensowenig haben wir Raum für die Sternwarte, für die Navhyard oder den Schissbauhof, für die Cityhall oder das Rathhaus, für die vierzig Kirchen, von denen keine einzige schön genannt werden kann, für die großartigen Hotels und Prisvathäuser und was dergleichen mehr ist. Wir gehen vielsmehr auf das "innere" Aussehen Washingtons über, auf den Charakter, der es beseelt, sowie auf die Menschen, die darin wohnen, und in dieser Beziehung glauben wir dem

Leser Manches sagen zu können, was er bis jest nicht

gehört hat.

Die Stadt Washington hat nemlich ein doppeltes Angesicht und sieht das einemal aus wie "Jean qui rit," während es zu einer anbern Jahreszeit bem "Jean qui pleurt" auf ein Haar gleicht.) Der "Jean qui pleurt" ist bann vorhanden, wenn ber Kongreß keine Sitzungen halt, benn bann fieht es in ber gangen Stadt fo obe, einsam und langweilig aus, baß man nicht tobt barin woh-Besteht boch die stabile Bevölkerung außer nen möchte. ben Beamten ber Bunbesregierung, sowie außer bem biplomatischen Corps aus gar nichts, als aus lauter Wirthen, Raufleuten und Sandwerkern, beren Läben und Stabliffements sammtlich zu schlafen scheinen, so lange im Kapitole keine Reden gehalten werden! Rechnet man bann noch bazu, daß fast sämmtliche höhere Beamte, sowie auch die Herren Gesandten im Sommer ber glühenden hite wegen bas schattenlose Washington flieben, um in bem nur wenige Meilen entfernten, viel angenehmer gelegenen George Town ein Ruheplätichen zu finden, so tann man fich benten, wie fast unerträglich leblos und langweilig die Hauptstadt der Union während dieser Periode sein muß. Ja selbst am tobten Meere kann es nicht trauriger aussehen und unter all ben vierzigtausend Seelen (so groß ist nemlich vie stabile Bevölkerung Washingtons), welche allda geschäftsloß hinbruten, (gibt es vielleicht teine hundert, die ben Mund auch nur ein einzigesmal zu einem fröhlichen Lachen verziehen.) Ploklich jedoch zu Anfang bes Dezembers erwacht die Stadt aus ihrem Sommerschlafe, benn am ersten Montag bieses Monats kommen bie Rongreß= mitalieder in Washington zusammen, um ihre Sikungen zu eröffnen. Schon acht Tage vorher werben die verschiebenen Hotels und Wirthshäuser, beren es hunderte und aberhunderte gibt, ausgelüftet und die ebenso zahlreichen Raufleute, welche während ber Ferienzeit bes Sommers ihre Gintaufe machten, schmuden ihre Schaufenster mit neuen Artikeln, die Häuserinhaber aber laffen ihre fammtlicen Zimmer scheuern, als ob ste Hochzeitsgafte erwarteten. Und jest kommen sie an, die längst Erwarteten und Ersehnten, nemlich nicht blos die Kongrefimitglieder, sonbern vielmehr mit ihnen die Unmassen von Fremben, welche ber Kongreß wie ein Magnet anzieht! Sie kommen an, bie (Aemterjäger) in fast gabllofer Menge, und Gelb bringen fie mit in Sulle und Kulle, dieweil fie ja wohl wiffen, daß sie nur mit Geld ihren Zweck erreichen können! Sie kommen an, die Glücksritter und Müßigganger, die Spieler und Gelegenheitsmacher! Sie kommen an, die Politiker und Barteimanner, welche ihrer Sache durch ihren personlichen Ginfluß ben Sieg zu erringen hoffen! Sie kommen an, die Tausende von Damen, bald besseren, bald schlimmeren Rufes, in der sichern Hoffnung, wenn auch mit leerem Herzen, doch mit vollem Beutel nach Hause zurudzukehren! Sie kommen an, die Schnurranten und Musikanten, die Konzertgeber und Vorlesungenhalter, die Magier und Wahrsager, die englischen Reiter und Seil= tanzer, die wirklichen Künftler und die Afterkünftler \ Von allen Windstrichen kommen fie herbei, vom Guben wie vom Norben, vom Often wie vom Westen! Da erscheint ber pfiffige Pantee neben bem ernften hinterwäldler, ber gelehrte Bostoner neben dem gemeffenen Quater aus Phi= labelphia, der schwarzhäutige Sumpfbewohner Alabamas neben bem unternehmungsluftigen Newhorker, ber heißblütige

Siblaroliner neben bem betenden Bermonter, der felbfibewußte Georgier neben bem berechnenben Maffachuffetsmann! Ja es ift gerade, wie wenn man fich auf einem großen Jahrmarkte befände, benn nicht blos alle Rationen, sonbern auch alle Klassen und Stände, sowie alle Schattirunaen von Gewerben und Erwerbsthätigkeiten find vertreten! Nun natürlich füllen sich die Wirthshäuser und Hotels: nun öffnen fich bie Renfterlaben aller Gebaube, benn in teinem gibt es mehr unbewohnte Zimmer; nun herricht Leben in ben verschiebenen Ctabliffements und in ben Läben brangen fich bie Besucher; nun fieht man Menschen auf ben Stragen und sogar reichbespannte Rarossen mit Niggern auf den Rutschensitzen raffeln dahin; nun eilen bie Friseure und Barbiere, bie Schneiber und bie Schuhmacher, in geschäftiger Weise hin und ber, als ob sie trot aller Geschwindigkeit nicht fertig werben konnten; (nun reiben sich die Washingtoner vergnügt die Hände und der Jean qui pleurt hat sich in den Jean qui rit verwandelt!

Der Kongreß also ist es, ber die gute Stadt Bashington so urplötzlich umzuwandeln vermag, und demgemäß halten wir es für unsere Pflicht, uns etwas näher nach demselsben umzusehen. Er versammelt sich jedes Jahr einmal und zwar, wie wir bereits angedeutet, je immer am ersten Montag des Monats Dezember. Seine Bestandtheile sind der Senat und das Repräsentantenhaus. Das letztere wird alle zwei Jahre neu gewählt und zwar immer unmittelbar vom Bolke. Auch schickt jeder Staat diejenige Zahl von Abgeordneten: zu welcher er vermöge seiner Einwohnerzahl berechtigt ist, z. B. (so war es wenigstens anno 1854) der Staat Rewyort dreiunddreisig, der Staat Pennsylvasnien sünstundzwanzig, der Staat Birginien dreizehn, der

Staat Rhebe Island zwei, ber Staat Delaware, als ber Kleinste, einen u. s. w. u. s. w. Der Senat bagegen richtet sich nicht nach der Einwohnerzahl der verschiedenen Staaten, sondern jeder berfelben, er fei nun groß ober Mein, volltreich ober nicht volltreich, schiedt zwei Mitglieber nach Washington, so daß also gegenwärtig, wo es vierundbreißig Staaten gibt, die Bahl ber Senatoren achtunbsechstig beträgt. Ebenso verschieben ift ber Bahlmobus bes Senates, denn seine Mitalieder werden nicht wie die Repräsentanten "unmittelbar" vom Bolte ernannt (bieß ift nur in zwei ober brei Staaten ber Kall), sondern vielmehr von ben Rammern ober legislativen Rörpern ber einzelnen Staaten. Ueberdieß dauert die Dienstreit eines Senators fechs Jahre lang, und zwar in ber Weise, daß alle zwei Jahre ber britte Theil bes Senats erneuert wird. Hieraus fieht man, daß der Senat ein viel conservativerer Körper ist, als das Repräsentantenhaus, und in ber Thad wird auch die Würde eines Senators fo zu fagen als bie bochfte Chre betrachtet, welche ein Amerikaner in seinem politischen Ringen erstre= ben kann, einzig und allein die Burbe bes Brafibenten abgerechnet, welcher, wie bekannt, immer auf vier Jahre und zwar regelmäßig im November gewählt wirb.

Wie es nun bei all biesen Wahlen zugeht, hat ber Leser schon oft und vielmals aus ben Zeitungen ober aus Büchern ersahren, \*) und es bürste baher überstüssig sein, bes Näheren barauf einzugehen. Man weiß es ja zur Genüge, wie ungeheuerlich die Umtriebe sind, um diesen

Der Geger.

<sup>\*)</sup> Der Leser lese nur "die lebenden Bilber aus Amerika", sowie "die alte Brauerei ober Criminalmysterien von Newyork" bes Berfassers nach, so wird er ganz in's Klare gesetzt werden.

ober jenen Kanbibaten burchzuseten! Man weiß ja, welch reichliche Bersprechungen gemacht werbent; man weiß, wie wenig man das Geld spart; man weiß, wie man selbst vor Gewalt und Blutthaten nicht zurückschreckt; und man weiß endlich, wie Leicht zugänglich für Bestechungen bas gemeine Bolt ift! Rury man welß, daß es fast bei keiner einzigen Wahl, absonderlich nicht bei benen, welche vom Bolke selbst vorgenommen werden, ehrlich und redlich zu= geht, sondern daß man vielmehr alle Mittel, selbst bie schlechtesten, anwendet, um seiner Partei ben Sieg zu erringen; allein gerade weil man biefes weiß, fieht man sich unwilltürlich zu ber Frage veranlaßt, "warum" benn so außerordentlich viel Mühe und Geld aufgewendet werbe? Man sieht sich veranlagt, barüber nachzudenken, ob es sich benn auch wirklich lohne, so großartige Anstrengungen zu machen?

In Beziehung auf die Präsidentenwahl liegt die Antswort (auf platter Hand.) Der gewählte Präsident ist ja vier Jahre lang Regent eines Landes, das anderthalbmal so groß ist, als Europa, und hat als solcher eine Gewalt in Händen, wie sie fast kein konstitutioneller Monarch der alten Welt besitzt. Wer wird es also nicht natürlich sinden, daß ein ehrgeiziger Mann Allem ausbietet und Alles aufsopfert, um einen solch hohen Posten zu erreichen? Ebensowenig kann man sich darüber wundern, daß diesenige Partei, welche ihn als Kandidaten auf ihr Panier gehoben hat, sich sast über ihre Kräste austrengt, seine Kandidatur durchzusehen, — und zwar einsach deswegen, weil sie hossen darf, von ihm dreis und viersach sür die gehabten Mühen und Auslagen entschädigt zu werden.) Er, der Präsident, hat ja über mehr als zweitausend Stellen und

Aemter ju verfügen benn er ernennt (bem Genat fteht nur bas Bestätigungsrecht zu) alle höheren Posten in ber Berwaltung, er ernennt alle Gefandifchaften und Ronfulate, er ernennt alle Offiziere in ber regulären Armee, er ernennt alle Gouverneure, Superintenbenten und Agenten in ben verschiedenen Territorien und Distritten, er ernennt alle Postmeisterstellen in ber ganzen Union, sowie auch alle Rollbeamten und was bergleichen mehr ift! Welche Manner aber wirb er zu bergleichen Aemtern beförbern? Nun natürlich lauter solche, die ihren Ginflug und ihr Gelb aufwandten, um feine Wahl burchzuseten! Somit ift es leicht erklärlich, warum beim Kampfe um bie Prafibentenftelle alle Kräfte aufgeboten werben.)Allein warum man sich fast ebensosehr, wenn nicht noch mehr Mühe gibt, um einen Sit im Kongresse zu bekommen, - bieß burfte boch manchem Europäer ziemlich räthselhaft vorkommen. "Wir in ber alten Welt," so fagt man fich, "haben boch auch Stänbekammern, allein so anlockend ist ber Eintritt in biefelben boch nicht, daß man fein ganzes Sab und Gut, ja fogar feinen guten Ramen und feine Reputation auf's Spiel seten mochte, um babin zu gelangen, warum thun nun dieß bie Amerikaner? Stachelt sie vielleicht der Ehrzeiz und die Sucht, eine politische Machtstellung ausüben zu können? (Doch ber Dantee ift ja nicht bafür bekannt, daß Ruhm und Herrschergewalt ihm über Geld und Gut ginge! Ober follte vielleicht eine berartige Stellung anderweitige Vortheile bringen, an die man in Europa nicht benkt?" Sicherlich barin liegts, benn ber ganze Sinn bes Nordamerikaners geht ja nur allein auf den Vortheil. Seben wir also, worin die Einträg= lichkeit der Kongrekmitgliedschaft besteht!

Diese Einträglichkeit ift eine geboppelte und beruht gang auf bemfelben Syfteme, wie bie birekten und inbirekten Steuern. Bu ben biretten Steuern geboren querft bie "Diaten", welche breitausend Dollars im Jahr betragen. Früher batte ein Kongresmitglied mabrend ber gangen Situngszeit acht Dollars per Tag, und mahrend biefes Taggeld im Brauch war, bauerte bie Sipungszeit gewöhnlich fehr lange, so daß bie Geschäfte ziemlich verschleppt Somit bachte man, es ware beffer, ben herren Abgeordneten eine (Aversalsumme") zu geben, und so tam benn bas Gesetz zu Stanbe, welches bie jährliche Diat eines Kongresmitgliebs auf breitausend Dollars festsette. Seither sind auch in der That die Sitzungen viel kurzer und es bestätigte sich bemnach die alte Regel, daß Accords= arbeit immer schneller von Statten geht, als Taglöhner-Das zweite birekte Einkommen besteht aus bem "Reisegelb", benn es hat jeber Abgeordnete vierzig Cents für die englische Meile, von seinem Heimathort bis nach Walbington, in Anspruch zu nehmen. Für bie Mitglieber aus Birginien, Maryland, Delawere und Bennsplvanien trägt diese Steuer nicht viel ein, um so mehr aber für bie Abgeordneten ber übrigen Staaten, und es machen z. B. bie aus Californien, Oregon, Louisiana, Missisppi, Jowa u. f. w. immer einen Reisekostenzettel von zwei, brei, vier ober gar fünftausend Dollars. Bebeukt man nun aber, daß überall hier Gisenbahn= oder Dampfboot=Berbindungen bestehen, vermittelst beren man sogar von St. Francisco aus um wenige hundert Dollars nach Washington gelangt, fo kann man fich wohl benken, wie groß ber Reisegelbprofit ist! Die britte birekte Steuer liegt in den "Sporteln", welche unter bem Titel von "Kanglei= und Bureau= - toften" verrechnet werben. Die Herren Abgeordneten machen nemlich darauf Anspruch, Schreibpapier, Postmarten, Briefcouverts u. s. w. gratis geliefert zu bekommen, (und behnen überhaupt ben Begriff Rangleitoften auf eine Beise aus, daß unfere beutschen Kanzleiherren allen Respett bekommen muffen. ) So liegt die offizielle Kostenrechnung einer ber lettern Kongresse vor und, und bieselbe ift allzumerkwur= big, als daß wir beren Inhalt unfern Lesern vorenthalten könnten. Allba heißt es nemlich folgenbermaßen: "4479 Stud Febermeffer macht 6829 Dollars (ferner) Scheeren für 669 Dollars; ferner Patentbleifebern für 610 Dollars; ferner Toilettkaftchen für 645 Dollars; ferner Riech= flaschehen für 121 Dollard; ferner Cigarrenetuis für 797 Dollars; ferner fogenannte Damenpompabours für 242 Dollars; ferner Schreibmappen für 1997 Dollars; ferner Albums mit Bilbern für 232 Dollars; ferner Schnupf= tabak für 24 Dollard; ferner Bisitenkartenetuis für 177 Dollars; ferner englische Reisenecessaires für 155 Dollars; ferner Dintenfässer für 1606 Dollars; ferner Damen= schreibzeuge für 288' Dollars; ferner Damenportmonnais für 347 Dollars; ferner Perlenmutternotiztäfelchen (fogenannte Shopping Tablets zu Notizen für (Modenarrinnen) während ihres Herumflanirens in ben Schnittmaaren= und Butmacherladen) für 247 Dollars und endlich Damennecessaires (sogenannte Ladies Companions) für 101 Dol-Ift bas nicht eine luftige Rechnung? Eine weitere Bemerkung erlauben wir und übrigens nicht, fonbern meinen blos, daß Abgeordnete, welche einen solch außer= ordentlich elastischen Begriff von Kanzleikosten haben, (auch keine große Scheu in sich tragen burften bem Staate noch gang andere Koften aufzuburben, und bieg bringt uns auf

bas "indirette" Einkommen ber besagten Herren. besteht aber bieß? Ei nun ganz einfach barin, baß man feinen Ginfluß und seine Stimme so theuer als möglich "verwerthet!" Dem Kongreg liegt es bekanntlich ob, alle Gefete zu machen, nach welchen bie Bereinigten Staaten regiert werben, und insbesondere gehören hieher bie "Finanzgesete". Sie, die Herren Abgeordneten, haben barüber zu bestimmen, wie viel dieser ober jener Artikel Roll bezahlen muß; won ihnen hangt die Anfnahme neuer Staatsschulben ab; fie becretiren bie Telegraphenrichtungen und Staatzeifenbahnen; kurz in ihrer Hand liegen die fammtlichen Ginkommenstheile, sowie auch die fammtlichen Ausgaben der ganzen Union. Run tann man fich aber wohl benken, daß sowohl eine Menge von Einzelnen als auch nicht wenige Korporationen und Gesellschaften einen großen Vortheil dabei haben, ob der Kongreß in einer Finanzfrage "fo ober so" entscheibet, und eben so Kar ift, daß bei Staatsaccordübernahmen u. f. w. immer verschiebene Konkurrenten vorhanden sind, welche fich ben Rang ftreitig machen. Liegt es also nicht (auf ber platten Sand) daß vielfach der Versuch gemacht werden wird, die Herren Abgeordneten zu "beeinflußen", und daß man ihnen ein Erkleckliches für ihre Abstimmung bietet? Ift es nicht selbstverständlich, daß eine Compagnie, welche an diesem ober jenem Accord, an diefer ober jener Zollermäßigung u. f. w. u. f. w. eine Million gewinnen konnte, fich recht gerne bazu versteht, hunderttausend Dollars oder mehr zu opfern, und bag also bie Stimme jedes Kongrefmitgliebes einen bebeutenden Werth hat? Comit tommt es für jeben,) ber Gelb machen will, nur barauf an, daß er biese seine Stimme so theuer als möglich verkauft, und man wird

also nicht sagen können, daß es für ein Kongresmitglied keine Gelegenheit gebe, indirekte Steuern zu erheben. Im Gegentheil, eine solche Gelegenheit zeigt sich nur zu oft, und nicht wenige der Herren Abgeordneten greisen mit beisden Händen zu. Betrachten sie ja doch den Erwerd ihres Sites im Repräseutantenhause oder Senate gerade so gut "als ein Geschäft", wie jedes andere! Denken sie ja doch, daß ihnen "die Pflicht gegen sich selbst" vorschreibt, (die Kongresmitgliedschaftsperiode, deren Acquirirung sie meist theuer genug zu stehen kam,) so vortheilhaft als nur immer möglich auszubeuten!

Um und jeboch von dem Thun und Treiben der Herren Kongresmitglieber so genau als möglich zu über= zeugen, wollen wir uns in ihre Sigungsfäle felbst ver= fügen. Da ift zuerst ber Saal bes Reprasentantenhauses. Er hat zwei Gallerien, die ordentliche Zuhörergallerie, auf welcher das gewöhnliche mannliche Publikum fitt, und die sogenannte Privatgallerie, welche für die Fremben sowie für die Damen, insbesondere die Freundinnen der Herren Mitglieber bestimmt ift. Bei großem Undrang jedoch, wenn recht wichtige Fragen vorkommen, öffnet man bem Publi= tum auch die unteren Räume bes Saales und berühmten Auslandern, wie z. B. dem Erdictator Kossuth von Un= garn, wird sogar ein Stuhl neben bem Sprecher gestellt. So interessant nun aber auch eine Musterung ber Gallerien und bes Publikums fein mag, fo liegt uns boch mehr baran, die Herren Abgeordneten selbst Revue passiren zu laffen, und wir faumen keinen Augenblick, uns unter ihnen umzusehen. Wahrhaftig ein mahres (Quodlibet won Nationalitäten! Hier bas blonde Haar und bie schlanken Glieber bes Angelsachsen, bort die Olivenfarbe und bas dunkle

Gluthauge bes Rreolen; links bie fchwerfalligen Umriffe bes Hollanderstammes, rechts die flüchtige Beweglichkeit ber Franzosenrage; vor uns bie edige Gestalt bes Schotten und gleich bahinter die gemüthliche Fülle des Deutschen! Kurz alle Länder und Bölker scheinen hier vertreten zu sein und ebenso auch alle Geschäftszweige und Ernährungsbranchen. Wir finden Rechtsgelehrte und Abvokaten wie Baumwolle= und Zuderplantagen=Inhaber, Kaufleute und Kabrikanten wie Gutsbesiter und gewöhnliche Bauern, fühne Hinterwälbler und Jäger wie Gelbmäkler und große Banquiers. Nur allein die gelehrte Welt liefert der Kanbibaten offenbar nicht viele, und ebensowenig will es uns bebünken, als ob die Bilbung und die Politur besonders einheimisch feien. Dem Süblander allerdings, b. h. bem großen Baumwollenbaron, sieht man bas (Cavaliermäßige") und "Ebelmännische" immerhin an; boch zeigt es sich meistentheils in etwas roben, junkermäßigen oder auch burschikosen Formen, und bie besagten Herren machen sich, um ihre Nonchalance zu zeigen, immer viel bamit zu thun, baß sie ihre Bulte und (Subsellien) mit ben Febermeffern Die Nordländer bagegen, d. h. die Abgeord= bearbeiten. neten ber sogenannten "freien" Staaten, haben fast alle etwas Krämermäßiges in ihren Zügen und kauen entweber Tabak ober führen sie eine Portion Zuckerwaare im Munde. Ueberdieß sind sie fast immer ziemlich nachlässig, ja Biele unter ihnen sogar sehr nachlässig gekleibet, ein Borwurf, ben aber (auch bie Süblander nicht ganz von sich abzuwälzen verstehen. Noch mehr fällt uns auf, daß die Herren Repräsentanten sammtlich "baarbauptig" basitzen, während bas Publikum auf ben Gallerien ben Sut auf bem Kopfe behalt, also gerabe bas umgekehrte Berhaltnig wie in England.

Doch wir burfen nicht blos "schauen", sonbern muffen auch "boren", benn wie konnten wir fonft bie Denkungs= weise ber Herren Abgeordneten kennen lernen? Es herrscht nemlich in jeboch leichter gefagt, als gethan. bem Repräsentantenhause zu Washington für gewöhnlich ein solcher Larm, daß man nicht blos nicht im Stande ift, ben jeweiligen Rebnern in ihrem Gebankenfluge zu folgen, sonbern bag man es sogar kaum so weit bringt, bie einzelnen Worte zu unterscheiben. Dieß kommt baber, baß während ber Sitzungszeit ein großer Theil ber Re= prafentanten theils gruppenweise, theils in einzelne Paare abgetheilt, in ben Gängen auf- und abspaziert und ganz laute und ungenirte Gespräche führt, während die Uebrigen sich bequem in ihre Sessel zurücklehnen und mit ihren Nachbarn nicht minder laut und ungenirt biscurriren. So= mit fpricht eigentlich jeber, ohne daß irgend einer hört! Ausnahmen tommen allerbings vor, benn es gibt im Reprafentantenhause immer einzelne Perfonlichkeiten, die sich nur zu erheben brauchen, um augenblicklich eine tiefe Stille hervorzurufen. Es sind bieß die Führer ber verschiedenen politischen Parteien, Manner von so bedeutendem Geift und Einfluß, daß man sich keines ihrer Worte entgeben laffen will; allein ihre Anzahl ift nicht Legion fund es barf also als Regel gelten, daß man die Herren Sprecher "nicht anhört".) Warum fprechen fie aber bann? Ginfach beswegen, damit ihre Reben, welche bie Stenographen nachzuschreiben haben, nachher veröffentlicht werden, b. h. sie fprechen, damit sie es ihren Committenten schwarz auf weiß beweisen konnen, "daß fie gesprochen haben". Demgemäß halt beinahe jebes Mitglied mahrend ber Seffion wenig= ftens Eine Rebe und biefe behnt es so lange als möglich

aus, um einen recht langen Bericht nach Hause seine solche können. Is as kam früher sogar oft vor, daß eine solche Rebe nicht einmal an einem einzigen Tage volkendet wurde, sondern vielmehr mehrere Sitzungen in Anspruch nahm, und deswegen hat man das sogenannte "Gag" oder Stangenzaumgesetz (Gag heißt so viel als Knebel, Gebiß oder Mundsperre) ersunden, welches feststellt, daß keine Rebe länger als eine Stunde dauern dürse. Man wollte dem tagelangen Schwätzen ein Ziel setzen, allein man erreichte seinen Zweck doch nicht ganz, denn wenn ein solcher mauls sertiger Heute eine Stunde lang sprach und dann gezwungen ist, auszuhören, ergreist er das Wort den anderen Tag von neuem und schwatzt abermals sechszig Minusten lang!

Das Schönfte an ben Sitzungen bes Abgeordneten= hauses zu Washington sind übrigens nicht die "Reben", sondern bie "Scenen". Bon biefen hat der Lefer gewiß schon mehr als hundertmal gehört und er weiß also eben so gut, als wir, daß bieselben nur zu oft nicht blos in bie unwürdigften Streitereien, sowie in die rohesten Schimpfes reien ausarten, sondern daß die herren Repräsentanten auch schon die Messer gegen einander zogen, ober sich mit Pistolenschuffen begrüßten. Ja, bag es sogar, fo viel uns bekannt, wenigstens zweimal, bis zu wirklichem Morb und Tobtschlag kam, in bem bas einemal ein Abgeordneter, bas anderemal ein Thürsteher auf dem Platze blieb. So weit treibt man's nun natürlich nicht alle Tage, allein etwas minber weit gehende Auftritte kann man in jeder Sitzung erleben, und zur Aurzweil wollen wir bem Leser einen solchen erzählen. Als nemlich vor ein paar Jahren ein nordischer Abolitionist am Schluß seiner Rebe bie Anficht aussprach, bag man bie herren Sclavenfreunde icon noch jur Raison bringen werbe, unterbrach ihn ein Abgeordneter bes Staats Georgia mit folgendem Wuthausbruch: "Ihr großmaulige, Blut= und Donner-prablbanfige Beißsporne aus Neuengland, kommt einmal nach Georgia hinunter, so werben wir euch zeigen, wo ihr her feib; ja wir werben euch eines so anständigen Ausgangs aus ber Welt, wie ein Biftolenschuß ift, keineswegs wurdigen, sondern, bei bem Ewigen, wir werben euch wie hunde an den Bald: baumen aufhängen und halten bie Stricke bagu ichon farat." Co ber Georgier! Natürlich blieb aber ber Rordländet die Gegenrede nicht schuldig und nun wurden Schimpsworte ber verletenbsten Art mit ber Regelmäßig= keit eines Belotonfeuers ober Federballspiels bin- und hergeschleubert. Ja hie und ba schien es, als ob bas Wortgefecht in ein formliches Duell ausarten wollte; allein zum Glud mischten sich auch andere Abgeordnete in ben Streit, und wenn bann ber eine ober ber andere ein recht berbes Schimpswort, ober auch einen recht roben Spaß in ben Tumult hineinwarf, so brach die gange hocheble Berfamm= lung regelmäßig in ein fo brullenbes Gelächter aus, baß bie beiben Gegner barob verstummen mußten. Eine ber= artige grobe Rebe warf ber Abgeordnete Smith von Louisiana bem Herrn Gorbon aus Cincinnati an ben Hals und als dieser nicht gleich barauf antwortete, so schrie er ihm zu: "warum antwortet bas Mitglied für Ohio nicht?" "Der Berr follte miffen," entgegnete nun Gorbon rubig, "baß ich nicht sein Sclave bin." "Rein," brullte sofort herr Smith, "bas find Sie nicht, benn wenn Sie es waren, fo wurden Sie langft bekommen haben, was Sie brauchen, nemlich eine Tracht Prügel und einen Tritt vor

aus, um einen recht langen Bericht nach Hause seine solche Können. IJa es kam früher sogar oft vor, daß eine solche Rebe nicht einmal an einem einzigen Tage vollendet wurde, sondern vielmehr mehrere Sitzungen in Anspruch nahm, und deswegen hat man das sogenannte "Gag" oder Stangenzaumgesetz (Gag heißt so viel als Knebel, Gebiß oder Mundsperre) ersunden, welches feststellt, daß keine Rede länger als eine Stunde dauern dürse. Man wollte dem tagelangen Schwätzen ein Ziel setzen, allein man erreichte seinen Zweck doch nicht ganz, denn wenn ein solcher maulsfertiger Herr heute eine Stunde lang sprach und dann gezwungen ist, aufzuhören, ergreift er das Wort den anderen Tag von neuem und schwätzt abermals sechszig Minusten lang!

Das Schönste an ben Sitzungen bes Abgeordneten= hauses zu Washington sind übrigens nicht die "Reben", sondern die "Scenen". Von diesen hat der Leser gewiß schon mehr als hundertmal gehört und er weiß also eben so gut, als wir, daß bieselben nur zu oft nicht blos in die unwürdigften Streitereien, sowie in die robeften Schimpfereien ausarten, sonbern bag bie herren Repräsentanten auch schon die Meffer gegen einander zogen, ober sich mit Pistolenschüssen begrüßten. Ja, daß es sogar, fo viel uns bekannt, wenigstens zweimal, bis zu wirklichem Morb und Tobtschlag kam, in bem bas einemal ein Abgeordneter, bas anderemal ein Thürsteher auf dem Plaze blieb. So weit treibt man's nun natürlich nicht alle Tage, allein etwas minder weit gehende Auftritte kann man in jeder Sitzung erleben, und zur Aurzweil wollen wir bem Leser einen solchen erzählen. Als nemlich vor ein paar Jahren ein nordischer Abolitionist am Schluk seiner Rebe bie Anficht

aussprach, bag man bie herren Sclavenfreunde icon noch aur Raison bringen werbe, unterbrach ihn ein Abgeordneter bes Staats Georgia mit folgendem Wuthausbruch: "Ihr arofmaulige, Blut- und Donner-prahlhanfige Beißsporne aus Reuengland, kommt einmal nach Georgia hinunter, so werden wir euch zeigen, wo ihr her seid; ja wir werden euch eines fo anftanbigen Ausgangs aus ber Welt, wie ein Biftolenschuß ift, keineswegs würdigen, sondern, bei bem Ewigen, wir werben euch wie Hunde an den Wald: baumen aufhängen und halten bie Stricke bagu ichon parat." Go ber Georgier! Naturlich blieb aber ber Rordländer die Gegenrede nicht schuldig und nun wurden Schimpfworte ber verletenbsten Art mit ber Regelmäßig= teit eines Belotonfeuers ober Feberballspiels bin- und hergeschleubert. Ja hie und ba schien es, als ob bas Wortgefecht in ein formliches Duell ausarten wollte; allein zum Glud mischten sich auch andere Abgeordnete in ben Streit. und wenn bann ber eine ober ber andere ein recht berbes Schimpswort, ober auch einen recht roben Spaß in ben Tumult hineinwarf, so brach die ganze bocheble Berfamm= lung regelmäßig in ein fo brullenbes Gelächter aus, bag bie beiben Gegner barob verstummen mußten. Eine ber= artige grobe Rede warf ber Abgeordnete Smith von Louisiana bem herrn Gordon aus Cincinnati an ben hals und als dieser nicht gleich barauf antwortete, so schrie er ihm zu: "warum antwortet bas Mitglieb für Ohio nicht?" "Der Berr follte miffen," entgegnete nun Gorbon rubig, "baß ich nicht sein Sclave bin." "Rein," brullte sofort herr Smith, "bas sind Sie nicht, benn wenn Sie es waren, so wurden Sie langst bekommen haben, was Sie brauchen, nemlich eine Tracht Prügel und einen Tritt vor

ben Hintern." So gemein nun auch biese Worte waren, so fanben sie boch bei ben Sublandern einen fturmischen Beifall, und viele berfelben lachten, daß bas haus bebte. So hoffte man benn, als wieder etwas Ruhe eintrat, es werbe nun in Folge beffen bie ganze Scene zu Enbe gekommen fein; allein man täuschte sich fehr, benn nun tamen die beiben Reprasentanten Clark und hafilin hinter= einander. Clark hielt es nemlich mit Gorbon und ba fein Nachbar Haßlin bem Smith aus Leibesträften applaudirte, fo nannte er benfelben einen roben, gemeinen Gefellen. Nicht faul replicirte haßlin einen Schurken und bieser Austausch von Höflichkeiten vuchs nach und nach zu einem Tumulte an, ber fast noch furchtbarer wurde, als ber erfte. Bergebens rief ber Sprecher bes Hauses bie beiben Streitenden zur Ordnung und schlug mit seinem Hammer wie wüthend auf ben Tisch hinein. Die herren Clark und Haßlin ließen sich nicht geschweigen, sondern brullten ein= ander wie wilde Thiere an, und besonders Clark gestikulirte mit ben Händen, als wollte er ben andern nieberboren. Da entfiel bem Haßlin etwas, was bem Klange nach nichts anderes als eine Biftole sein konnte, und nun entstand natürlich eine ungeheure Sensation. Augenblicklich warb jeber ber beiben Streitenben von einer Angahl von Freunben umringt, um weitere Gewaltthätigkeiten zu verhüten, allein ohne Zweifel ware bieß nicht gelungen, wenn nicht ein berbes Witwort bas ganze Haus in die luftigste Stimmung verset hatte. Gleich barauf nemlich als haßlin bie Bistole fallen ließ, schrie Einer, daß er das nächstemal eine boppelläufige Buchse in bie Sitzung mitnehmen werbe. "Was?" brullte ihm sofort ein Anderer entgegen. benn ber herr im Sinne to make game of the house?"

und nun brach die ganze Versammlung in ein brüllendes Gelächter aus, da der Witz zu schlagend war, als daß man demselben hätte widerstehen können. Leider jedoch ist das Wortspiel im Deutschen nicht wiederzugeben, und der Leser muß sich also damit begnügen, daß wir ihm den Sinn desselben auseinandersehen. Game heißt nemlich ebenssout Scherz und Spiel, als auch Wildpret oder Wild, und es lag also in den obigen Worten der Doppelsinn: "ob der Herr im Sinne habe, sich einen Spaß mit dem Hause zu erlauben, oder ob er vielleicht die Mitglieder wie Füchse niederschießen wolle."

Auf diese Art pflegt es im Reprasentantenhause zu Washington zuzugehen) und wenn auch nicht gerabe jeden Tag berlei Scenen sich wiederholen, so barf man boch barauf rechnen, daß wenigstens teine Woche vergeht, ohne eine Unterhaltung ber besagten Art geliefert zu haben. Deß= wegen ift man auch schon so sehr baran gewöhnt, baß bie Zeitungen nicht einmal mehr viel Aufhebens machen) wenn es nicht zu wirklichen Thätlichkeiten ober Herausforberun= Weit anftandiger übrigens benimmt sich ber gen kommt. Senat, und Auftritte, wie wir fie so eben geschilbert haben, gehören hier fast zu ben Unmöglichkeiten. Sind boch bie Mitglieder dieses hohen Rathes meift gesette, altere Herren, jum Theil sogar mit grauen haaren, welche eine lange politische Vergangenheit und eine Menge von Erfahrungen hinter sich haben, während die Berren Repräsentanten meift noch vom Feuer ber Jugend erfüllt find Lund sich die Sporen der parlamentarischen Thätigkeit erst verdienen muffen!) Ebenbeswegen liegt auch eine gewisse Burbe über die Sitzungen bes Senates ausgebreitet, und wenn je eines seiner Mitglieber sich zu einem allzutumuls

tuarifchen Benehmen hinreißen läßt, fo weist es ber Brasident alsbald in die Grenzlinien des Anstandes zuruck, sher ruft ihm vielleicht, sum es recht zu bemüthigen, gar mit strenger Miene zu, ob es nicht wiffe, daß es sich nicht in bem andern Mügel des Hauses, d. h. da, wo die Repräsentanten tagen; befinde.) Allein wenn man nun auch zugeben muß, daß die Herren Senatoren über die Robbeit ihrer jungeren Kollegen erhaben find, und wenn es über= bem, wie von vielen Seiten behauptet wird, mahr ift, bag sie viel uneigennütiger und patriotischer benten, als bie Mitglieber bes Repräsentantenhauses, so bleibt es bagegen boch umgekehrt eine unwiderlegliche Thatsache, daß die Bestechlichkeit auch in jenes ehrwürdige Kollegium ihren Weg gefunden hat. Sie ift allerdings nicht so allgemein allba ju Hause, wie in dem andern Saale des Rapitols, und überdieß versteht man es, sie weit besser zu flankiren und zu verdecken, weil lauter gewiegte und erfahrene Männer hier sitzen entfernt man jedoch die äußere Hulle, so kom= men nur zu oft Dinge zu Tage, welche fast von einer größeren Berdorbenheit zeugen, (als biejenige ift, welche man ben Infaffen bes Abgeordnetenhauses nachgewiesen hat. \ Gefest jedoch auch, ber Senat, ftunde vollkommen tabellos da, was wurde es das Schapamt der Bereinigten Staaten viel nuben? Die Berathung ber Finanggesete und die Verwilligung ber auszugebenden Gelber ruht ja vor Allem auf dem Repräsentantenhause und wenn dieses beftechlich und verborben ift, fo tann die Chrlichkeit ber Genatoren ben Schaben nicht mehr gut machen. Rein Wunber also, wenn in Amerika selbst Stimmen laut werben, welche den Kongreß auf's harteste verdammen! Rein Wunber, wenn man es bort schon vielfach öffentlich aussprach. es burfte mit nächstem ein Eromwell nöthig werben, um ben Augiasstall ber Unionsregierung (zu niften) 3ch selbst enthalte mich jedes weitern Urtheils, bagegen aber kann ich nicht umbin, zwei (Citate aus bewährten ameritanischen Schriftstellern anzuführen, burch welche es bem Lefer flar werben burfte, wie die ehrliche und aufgeklarte Belt in ben Bereinigten Staaten über ben Rongreg bentt. Das erfte biefer Citate beißt folgendermaßen: "Noch nie find im englischen Barlamente oder in der Bollsvertretung irgend eines civilifir= ten Staates folde Erbarmlichteiten, folche Schanblichkeiten, folche Bertretungen bes Gesetzes und ber guten Sitte (vorgekommen, als auf unferem letten Kongresse (bem bon 1859 nemlich). Ja die Heiligkeit seiner Räume wurde buchftäblich mit Füßen getreten! Man hörte nichts, als Eckel derregende Bankereien; man fah nichts als Ausbrüche bes Haffes ober bes Reibes, und Männer, wie sie ber Straßenkoth Newyorks erzeugt und groß zieht, \ bas waren bie Zierben ber Berfammlung! Das ganze Haus glich eber einem Lager wuthender wilber Heerben, als bem Berathungsfaale ber Gesetzgeber eines gebilbeten Lanbes. Alle Achtung für Scham und Recht warb mit Füßen getreten und nur Schreier und Rowbies betraten die Rebnerbuhne. Und nicht genug! Rur Gelbsucht, nur Dichstahl war ihr Motiv und wer am meisten bietet, ber hat mich, stand in dem Gesicht eines Jeden geschrieben." Noch har= ter (bruckt sich bas zweite Citat, welches wir anführen wollen, aus: "Sonft und jest!" heißt es ba. "Sonft war ber Kongreß eine Berfammlung ber Ebelften und Beften bes Landes, jest ift er eine Mörberhöhle, in welcher Raub, Gewalt und Diebstahl das Ruber führen! Sonst war er ber Ansbruck bes Willens ber ganzen Nation, nun ist er eine durch Wahlfälschung und Bestechung dem Bolke (aufsgebrungene) Behörde! Sonst glichen die Kongresmitglieder Männern, welche herrschen konnten, aber nicht wollten, jett schreien sie alle, nieder mit der Konstitution, dem heisligen Erbtheil unserer Väter, denn sie hindert uns nur daran willkürlich zu dominiren!"

1 63 sind dieß zwei äußerst harte Urtheile, allein der= jenige, ber ben Sitzungen bes Kongresses oft beigewohnt hat, sowie noch mehr berjenige, welcher bas Thun und Treiben ber herren Bolksreprafentanten und Genatoren außerhalb bes Situngssaales beobachtete, burfte sich nicht leicht zu einem Wiberspruch veranlaßt finden, benn gerade im letteren, b. h. in dem Thun und Treiben außerhalb bes Sitzungssaales liegt die Bestätigung obigen Urtheils. Die Herren Kongregmitglieder benten nemlich, wie man fich fogleich überzeugen kann, wenn man fich ein paar Tage mit ihnen herumtreibt, keineswegs an die Wichtig= teit und ben Ernft ihres Berufes, fonbern fie betrachten vielmehr die Zeit ihres Aufenthalts in Washington als eine reine Bergnügungsparthie, sowie zugleich als eine Art von Ernte, bei welcher sie bie Schnitter zu spielen haben. Gewöhnlich finden sie sich daselbst ohne ihre Frauen ein — viele ber jungeren sind auch noch unverheirathet und logiren sich zu zwanzig ober fünfundzwanzig in ein Wirthshaus zusammen ein, wo fie bann eine sogenannte (Meg'), d. h. eine Junggesellentisch=Gesellschaft bilden. Sierin schon liegt ihr Lebensplan vorgezeichnet, benn wenn verheirathete Manner barauf aus find, eine Junggefellen= wirthschaft zu führen, so wollen sie auch in "jeglicher" Beziehung ungenirt leben, b. h. fie wollen alles mitmachen. zu was man unverheirathete Manner berechtigt glaubt.

Biel Sitte und Manier trifft man daher bei solchen (Messen") nicht, um so mehr aber Ungebundenheit, oder wenn man fich beffer ausbruden will: Robbeit und Gemeinheit. Insbesondere sind tuchtige Trinkgelage an der Tagesorbnung und inländischer Branntwein wie auslänbische Weine fließen in Strömen. Man braucht sich ja in keinerlei Beise zusammenzunehmen, weil keine Dame an der Tafel fitt, sondern tann sich vielmehr vollkommen gehen lassen! )So kommt es benn nur selten vor, daß ein Messenmitglied )gang nüchtern von der Tafel aufsteht. allein wenn es auch nach Tisch noch nicht vollständig ge= laden hat, so bapf man boch sicher fein, daß es ein paar Stunden später/total gebeckt ift.) Nach der Mittagstafel nemlich, welche gewöhnlich zwischen vier und fünf Uhr Statt findet, schlendert man eine Zeitlang auf den Stragen herum und begibt sich bann in irgend ein Trinkhaus, (um bort an ber Bar bas etwa noch Verabfaumte einzuholen. Hierin liegt auch ber Grund, warum ber Kongreg nie Abenbsitzungen hält, benn was wurde herauskommen, wenn bie meisten Mitglieder angetrunken und viele berselben sogar vollständig besoffen sind? Dieß ift aber nicht etwa blos figurlich zu nehmen, sonbern wir meinen bas, was wir fagen, gang und gar buchftablich, und berufen uns hiebei auf das Urtheil aller ehrlichen Amerikaner. So schreibt unter Anderem Seury Bife, ein Mann, ber vor weuigen Jahren ben wichtigen Posten eines Gouverneur von Virginien inne hatte: "Wir haben hier (b. h. in Washington) allabendlich Ruheftorungen burch Besoffene. Die Bater ber Republit fagten, man muffe ftreng fefthal= ten an Genügsamkeit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Tugend und Ordnung, unsere Bolksabgeordneten aber führen jebe

Nacht Scenen auf, die selbst für eine irische Schnappskneipe zu gemein sind." Braucht man da noch weiter

Zeugniß?

Bei bem Saufen jedoch bleibt es natürlich nicht, sonbern man sucht auch andere Bergnügungen, die noch inbecenter erscheinen.) Wir meinen jene Art von Bergnugungen, welche von allen soliben Junggefellen zum minde= sten als unanständig, von soliben Chemannern aber geradezu als verbrecherisch angesehen werben sollten. nemlich, wie wir schon weiter oben andeuteten, mabrend ber Kongrefizeit eine Menge von Damen äußerft zweifel= haften Rufes nach Washington, die keine andere Absicht haben, als ihre Reize so theuer als möglich zu verkaufen, und benen es auch in der That nur allzuleicht wird, von ben herren Gesetzgebern Besuche zu erlangen. den hier natürlich nicht von jenen gemeineren Dirnen, welche die Prostitution offen zur Schau tragen — und beren gibt es ohnehin über bie Dauer bes Kongresses eine mehr als übergroße Menge — sonbern wir meinen viel= mehr die fin Galla auftretenden sogenannten (Wittwen,) die mit "Töchtern ober Niecen" in die Bundesstadt kommen und mehr ober minder brillante Abendgesellschaften geben, auf benen man bem Unschein nach, ohne seinen Ruf zu gefährben, erscheinen tann, benn berartige Damen find bie Hauptlockvögel.) Eine nähere und genauere Ausmalung unterlasse man und übrigens und wer sich etwa darnach sehnt, die Details einer solchen Wirthschaft zu erfahren, ber braucht nur die Chronik ber Concile von Constanz ober Basel nachzulesen, wo auf ganz ähnliche Weise Legio= nen fahrender Frauen und Jungfrauen unter allerlei Vorwänden, (Formen und Berhältniffen persammelt waren, um

ben Herren Kardinalen, Bischöfen, Aebten und Professoren bie Langeweile zu vertreiben.

Aber wie, fragt ber Lefer erstaunt, sollte es benn in Washington keine solibe weibliche Gesellschaft geben, in welcher die Manner ihre Abende zubringen konnten? Müßte es benn nicht für bie lettern genugreicher fein, ihre Frauen mitzubringen und ein folides Kamilienleben zu führen, ftatt sich in den Salons von Abenteuerinnen zu bewegen und Gelb und guten Ruf zugleich zu verlieren? Gewiß foute ce so sein, aber die Erfahrung zeigt, daß die herren Rongregmitglieber anbers benten! Biele ber alteren Senatoren, sowie auch einzelne ber Volksreprasentanten, lassen sich allerdings von ihren Frauen begleiten, aber sie thun es nur bann, wenn bie letteren in einem gewissen Alter fteben, welches sie über die Gefahren der Berführung hinwegsett. Junge und schöne Frauen nach Washington zu bringen, ware ja so viel als eine offene Herausforberung bes Teufels, und man muß die Tugend nie absichtlich in Gefahr bringen! Sind aber die Gattinnen ber Herren Kollegen über die Bierzig hinüber, wird man sich dann besondere Mühe geben, ihre Gesellschaft aufzusuchen? Ja muß es nicht ben Damen selbst am Ende so langweilig werben, baß fie lieber bas nächste Mal zu hause bleiben? ber That barf man baher auch beinahe stets barauf rech= nen, daß nur folche Kongrefmitglieder von ihren Frauen begleitet sind, welche mehr ober weniger viele heirathsfähige Töchter besitzen, ober vielmehr man barf so zu sagen mit Gewißheit annehmen, daß sie sich nur von ihren Frauen begleiten laffen, um auch ihre Töchter mitnehmen zu konnen. Sie geben nemlich bann alle acht ober vierzehn Tage sogenannte "Hops", zu welchen sie ihre jungeren unverheiratheten Freunde einladen, und da diese Hops nichts anderes als Abendunterhaltungen sind, auf welchen die Töchter bei Sesang, Klavierspiel und Tanz glänzen, so möchte man fast versucht sein zu glauben, die liebenswürzbigen Kinder sollten auf diese Weise an den Mann gesbracht werden. Luch liegt der beste Beweis, daß man die Sache in Wassington selbst ebenso ansieht, darin, daß die ledigen Abgeordneten derartige Hops nur widerwillig bessuchen und es vorziehen, ihre Abende in der Gesellschaft jener geldkosstenden Abenteuerinnen zuzubringen, statt sich für die ganze Lebenszeit sangen zu lassen.

Wenn übrigens die herren Kongregmitglieder auf die angegebene Art ihre Zeit vergeuben, so dürften sie vielleicht darin einige Entschuldigung finden, daß es in Washington so wenig andere (geistige )Genusse gibt, bei benen man sich erholen könnte.) Allerbings lassen sich an jedem schönen und warmen Tage die dort stationirten Mili= tarmusikhöre auf Befehl bes Prasidenten ober Kriegsmi= nisters Mittags auf ben Terrassen bes Kapitols und weißen Hauses hören und es findet sich bann die ganze elegante und nichtelegante Welt zu biefem Genusse ein. Allerdings barf man ferner barauf rechnen, bag mährend ber Kon= grefzeit immer eine Gesellschaft von Runftreitern, Seiltänzern und Jongleuren ihre halsbrecherischen Produktionen loslegt und keine geringe Anziehungskraft auf bas Publi= tum ausübt. Allerdings wird auch fast tein Tag vergeben, an welchem nicht irgend ein berühmter Taschenspieler seine Runfte gegen ein geringes Entrée feil bietet und ebenfo wenig mangelt es schließlich an sogenannten Concertsängern britten ober vierten Ranges, welche burch große Anschlag= zettel ben Berren Rongregmitgliebern einen genugreichen

Abend versprechen. Allein wie kann man derartige Unterhaltungen einen intellectuellen Zeitvertreib nennen? Gibt es boch nicht einmal ein stehendes Theater, bas wirklich darauf Anspruch machen konnte, etwas nur halbwegs Grträgliches zu leiften, einfach weil die Seffion viel zu furz ift, um wirkliche Runftler zur Uebersiedlung nach ber Bunbeshauptstadt zu veranlassen! Ja bieser Mangel an höherer geiftiger Erholung ift anerkanntermaßen fo groß, daß nicht einmal die Mitalieder der europäischen Diplomatie in Washington selbst ihre stabile Wohnung haben, sondern vielmehr (wie schon oben gesagt) mit ihren Familien in bem nahen Georgetown resibiren, - wie kann man es also ben Herren Senatoren und Repräsentanten zumuthen, sich mit bem Wenigen, was die Bundeshauptstadt bietet, zu begnügen? Reiber jeboch find die Bergnügungen, welche wir bisher schilberten, noch die unschuldigsten, und es liegt und die Pflicht ob, so ungern wir es auch thun, eines weiteren, weit schlimmeren Bunttes zu erwähnen, in welchem sich fast alle Kongresmitglieder verfündigen. Bunkt ift die Spielwuth, welche während ber Kongrefzeit in Washington herrscht, und man darf wohl sagen, daß in keiner Stadt der Welt das Hasarbspiel so zu hause ift, wie an dem Site der Oberregierung der Bereinigten Lag und Nacht werden dort die Karten ge= Staaten. mischt, und tropbem, daß die Herren Gesetzgeber das Pharospiel durch die strengsten Strafen verpont haben, treibt man es doch fast bei offenen Thuren. Ja alle Welt fennt die Häuser, in welchen allnächtlich Bank aufgelegt ift, und selbst die strengften Senatoren, welche vielleicht am Morgen eine heftige Rede gegen die überhandnehmende Gesetlosigkeit losgelaffen haben, geniren sich nicht im Geringften,

bort zu pointiren. Kurz, Washington ist eine förmliche Spielhölle, und besonders die Südlander kennen keinen aufregenderen Zeitvertreib, als jede Nacht Hunderte von Dol= lars auf eine einzige Karte zu wagen. Was ift nun aber bie Folge bieser furchtbaren Leibenschaft? Richts anderes, als die Ueberhandnehmung ber Sittenlosigkeit, und insbesondere die Bereitwilligkeit, sich bestechen zu lassen. Gelb, bas man verlor, muß auf irgend eine Weise wieber eingebracht werben, und welche Weise ware die bequemere, als diejenige, daß man seine Stimme um so und so viel Dollars feil bietet? Die Herren Spekulanten und Accordjäger missen bieß auch recht gut und sobald sie in Erfah= rung gebracht haben, daß dieser ober jener Abgeordnete in ber Nacht zuvor am Spieltische Unglück gehabt hatte, so rücken sie ihm augenblicklich auf den Leib und bieten ihm ungescheut an offener Wirthstafel einen Ersatz für ben gehabten Berluft.

Und solchen Menschen ist das Wohl der Union ansvertraut! Bon solchen Menschen gehen die Gesetze aus, welche über das Leben, die Freiheit und das Eigenthum der Einwohner des Staates entscheiden! Wahrhaftig es ist ein trauriges Bild, aber deswegen können wir doch keine Sylbe von unserer Skizze-zurücknehmen, und die Beshauptung, daß der größere Theil des Kongresses zu Washingston aus Trunkenbolden und Spielern, henn nicht aus etwas noch Schlimmerem besteht) ist eine unwiderlegliche Thatsache. Gott schütze die Union!

18.

## Aleindeutschland in Newnork.

Kommt ein Frember in Newhork an, und wendet sich vom Landungsplate ber Einwandererschiffe, also von ber Battery und Castle-Garben, ben Broadway hinauf, bem Barke nebst ber Cityhall zu, geht bann burch bie Chatam= street in die Bowern und biese entlang bis an die Houston= street, biegt hier abermals rechts ab und wandert fort bis an die erste Avenue, so befindet er sich auf einmal in einem Stadttheile, welcher mit ben übrigen Bezirken Newports nur sehr Weniges gemein hat. Allerdings durch= freuzen sich auch hier, wie überhaupt in dem ganzen neueren Theile ber großen Weltstabt, die Stragen in rechten Winkeln, und überdieß tragen die fast fammtlich ans Backsteinen erbauten Sauser ganz basselbe monotone langweilig rothe Aussehen zur Schau, wie sonft in ganz Newpork; allein in Beziehung auf die Bauart, d. h. in Beziehung auf die Größe und Ginrichtung ber Saufer, und insbesondere in Beziehung auf beren Bewohner, also auf die Sitten, die Gebräuche und die Sprache berselben, ist hier alles gang anders, als in ben übrigen Stadtvierteln. hier nemlich befinden wir uns in Rleinbeutschland, ober auch im "Deutschländle", wie bieser Theil ber Empire-City von den eingewanderten Germanen gewöhnlich genannt wird.

"Kleinbeutschland" erstreckt sich in nördlicher Richtung (von Guben nach Norben) von ber Houftonstreet bis zur zwölften Strafe, sowie umgekehrt gegen Westen zu (also wenn man von Often nach Westen wandert) von der Avenue "D." bis zur "ersten" Avenue und nimmt also einen bebeutenden Raum ein. "Avenue" nennt man nemlich in Newyork die großen, hundert Jug breiten Stragen, welche gleich mächtigen Alleen von der Altstadt bis an die Nordspitze der Manhattan-Insel, auf der die Empire-City erbaut ift, hinführen, und man zählt beren im Ganzen fünfzehn. Zuerft kommt, den Gaftriver (Oftfluß) entlang, die Avenue D., dann folgt die Avenue C., darauf Ave= nue B., weiter Avenue A., und nun beginnen die mit "römischen" Ziffern bezeichneten Avenues, also Avenue I., II., III. u. s. w. u. s. w. bis Avenue XI. Alle diese Avenues werden rechtwinklich, in der Richtung von Often nach Westen, von "acabisch numerirten" Stragen, beren es nicht weniger als zweihundert und sieben und zwanzig gibt, durchschnitten, und zwar läuft die erste Straße parallel mit der Houstonstreet, die zweite Strafe parallel mit der ersten, die britte parallel mit der zweiten und so fort, bis man bas Ende der Insel erreicht. Auf biese Art entstehen eine Menge von Vierecken, welche man in Newpork "Blocks", hie und da auch "Squares" heißt, allein diese Bierecke haben keineswegs die gleiche Größe und Ausbehnung. Wenn nemlich auch ber Zwischenraum zwischen einer "Straße" und ber "anderen", also z. B. der zwischen ber ersten und zweiten, oder ber zwischen ber hundert und ersten und hundert und zweiten "Strafe" immer gang regelmäßig

breihundert - nicht mehr, nicht weniger - Jug beträgt, und wenn ferner ebenso regelmäßig auf biesen breihundert Fuß zwölf hart an einander gebaute Banfer von je fünfundzwanzig Fuß Breite stehen, so ift bagegen ber Zwischenraum zwischen einer "Avenue" und der "andern" keined= wegs ein gleichmäßiger zu nennen, sondern variirt von fünfhundert bis zu tausend Jug. Sat man einen Plan ber Stadt Remnork zu Handen, so wird einem die Sache jogleich klar, allein auch ohne Blan kann man sich eine richtige Vorstellung machen, wenn man sich ein sogenanntes Oblongum bentt, beffen beibe "Querfeiten" je breihundert Ruß lang find, mabrend die "Langseiten" funf, seche, fieben, acht, ober neunhundert Jug meffen. Un den Querfeiten steben je zwölf, also zusammen vierundzwanzig Häuser, an ben Langfeiten aber tann bie Bahl biefer Saufer vierzig, achtundvierzig, sechsundfunfzig, vierundsechszig, zweiundsiebenzig ober noch mehr betragen. Demgemäß enthält ein Block immer zum Minbesten vierundsechszig, nicht felten aber bis zu hundert und vier Häufer und da nun Kleinbeutschland etwa sechszig Blocks umfaßt, so mußten hier awischen fünf= und sechstausend Saufer steben. So vicl sinds übrigens nicht, benn bie Kirchen nehmen auch Blat ein, und an Kirchen fehlt es bekanntlich in Rewnork nirgends. Ueberbieß gibts auch noch verschiedene leere Bauplate, auf welchen Gras wächst ober Rüben gepflanzt werden, und hie und da steht auf einem Lot - so heißt man in Newnork einen Bauplat von fünfundzwanzig Fuß Breite und hundert Fuß Tiefe — ftatt eines Hauses eine alte Bretterhutte, in ber ein Sufschmied ober Rufer seine Wertstätte aufgeschlagen bat. Rurg sechstausend Häuser gibts im "Deutschländle" nicht, wohl aber ganz sicher breitausend fünshundert, oder wenigstens breitausend.

Doch "was für" Häuser sind biese breitausend Gebaulichkeiten! Gin Amerikaner halt mas barauf, ein Domicil für fich allein zu befigen. Lieber eine "eigene", wenn auch noch so kleine Barate, in ber man kaum Raum hat sich zu bewegen, als "Antheil" an einem Palaste mit einer ganzen Reihe von Zimmern und Lokalitäten! Er weiß wie angenehm es ift, von keinen Mitbewohnern belästigt und inkommodirt ober gar "befreundschaftet" zu werben. Er weiß, welch' wohlthuenbes Gefühl es erwectt, wenn man, mit seiner Familie ausgehend, den Hausschluffel in die Tasche schiebt und nun überzeugt sein darf, sein Eigenthum unter Schloß und Riegel geborgen zu haben. Darum will er Herr sein in seinem Territorium und keinen andern neben sich bulben! Allein so fehr er dieß alles "für fich" liebt, und fo fehr er barauf aus ift, seine "eigene" Burg "mit Burgrecht" zu besithen, so wenig nimmt er Bebacht darauf, daß auch "Andere" biefer Wohlthat theilhaftig werden, und insbesondere meint er, für die eingewanderten Deutschen muffe es gut genug sein, wenn sie zu Zwanzig und Fünfundzwanzig, ober gar zu Fünfzig in einem und bemselben Saufe wohnen. Gelbsteffen hat von jeher noch fetter gemacht, als bas Rochen für andere Leute, und überdieß lieben ja die Deutschen die Geselligkeit, warum sollte er ihnen also nicht ben Gefallen thun, Wohnungen für fie bergurichten, in welchen fie "Compagnienweise" aufgehoben sind. Trifft man baber "sonst" in Newyort meift kleine Bauser von zwei Stodwerken, so findet man in "Rleindeutschland" vielfach Ra= fernen mit funf ober feche Stagen! Sind "fonft" bie

Wohnhäuser nur breißig bis fünfundbreißig Jug tief, so haben fie "hier" eine Länge von sechszig bis fiebenzig Ruß! Sieht man "sonft" beinahe hinter jedem Privatbaufe einen niedlich angelegten kleinen Garten, so fteht "bier" sicherlich ein Hintergebäube, das natürlich ebenfalls au Wohnungen eingerichtet ift! In ben häusern, welche ben Avenues entlang liegen - oft und viel aber auch in ben an ben nummerirten Straßen erbauten — bient ber erfte Stock ober bas Parterre meistentheils als Laben, sei es nun zu einem Spezereikram ober zu einem Schubhanbel ober zu etwas bem ähnlichen, und wenn es kein Laben ift, so ist's boch sicherlich eine Wirthsttube. Allein deß= wegen findet sich in den übrigen Stockwerken doch noch Raum genug, um zum mindesten fünf ober sechs, oft und viel aber auch zwanzig und vierundzwanzig Familien zu beherbergen. Ja es gibt sogar einige Häuser in Kleinbeutschland, in benen nicht weniger als 48, sage achtundvierzig Familien - zwei weniger, als ein halbes Hun= bert — auf einmal einlogirt sind! Und boch ist ein solches Haus nicht breiter benn fünfzig, und nicht tiefer benn siebenzig Fuß, aber es ist ein zweifaches Doppelhaus, sechs Stockwerke hoch, und je auf einem Boben befinden sich acht Wohnungen, vier vorn beraus, vier hinten binaus, fo dak, weil sechsmal acht nach Abam Riese achtundvierzig macht, bas obige Facit herauskommt.

Groß sind sie freilich nicht, diese Wohnungen, aber bafür um so niedlicher und diminutiver. Ein Stüdchen mit zwei Fenstern und daran hängend ein sensterloses Schlafzimmerchen, in welchem ein zweischläfriges Bett Plat hat, hat, das ist Alles! Bon Kammer, Küche, Keller, Holzstall und was bergleichen mehr ift, weiß man nichts; gerade so

wenig als von einem geschlossenen Corridor ober gar von einer Speisekammer. Ueberdieß — wie groß ist bas Stubchen mit ben zwei Fenstern? Zehn Fuß lang und zehn Ruß breit, felten mehr! Gine folche Residenz toftet naturlich nicht viel, selten mehr als funf ober sechs Thaler per Monat, und wenn man sich dazu bequemt, im obersten Stockwerk hinten hinaus zu wohnen, vielleicht blos vier oder noch weniger Dollars. Freilich - viel Kinder darf man gerade nicht haben, wenn man "fo" wohnen will, benn wo follte man benn eine Kinderbettlade anbringen? Auch zum Auf= und Abspazieren im Wohnzimmer ift kein Plat vorhanden und ohnehin können keine Besuche angenommen werden. Aber was thut's? Man wohnt ja "wohlfeil" und bas ist die Hauptsache! Will übrigens Einer sich nicht so gar febr einschränken, so miethet er sich in einem Sause ein, in dem blos gehn oder zwölf Kamilien wohnen, und dann erhalt er für acht ober neun Dol= lard ein freundliches Wohnzimmer mit drei Fenstern, sowie zwei Schlafzimmer, von benen sogar bas eine seinen eigenen Ausgang bat und durch ein in ben Dehrn gebenbes Tensterlein einiges Licht bekommt. Wahrhaftig eine Prachtwohnung, und für einen Sbelmann gut genug! Ganz fürstlich — fürstlich natürlich nur im Sinne eines Newporter deutschen Arbeiters genommen — residirt man aber für zehn oder zwölf bis vierzehn Thaler per Monat, benn für einen solchen Preis bekommt man zwei Wohnzimmer (wovon eines natürlich als Rüche benutt werden muß) und zwei geräumige Schlafzimmer, sowie endlich, um ben Lurus auf's höchste zu treiben, Plat zu Kohlen und Holz.

Auf diese Art wohnt man in Kleindeutschland, aber die Insassen dieses Stadttheils lassen sich hierdurch wenig

aufechten. Im Gegentheil ift es ein luftig und zufrieden Bölklein, das allda sein Rest aufgeschlagen bat, denn man trifft fast nur Deutsche und nichts als Deutsche! in der Nachbarschaft vom Deutschländle, b. h. in demjeni= gen Viertel Newhorks, welches sich zwischen Boweren, Houston= und Divisionstreet bis an den Gaftriver erstreckt. wohnen unserer Landsleute nicht wenige. Es sind diek meiftens Leute mittleren Schlages und jedenfalls folche, die sich zu den gebildeten Ständen rechnen, wie z. B. Dottoren, Zahnärzte, Buchhalter und mas bergleichen mehr ift. Dagegen aber gleichen bie Wohnungen biefes Biertels ben amerikanischen Wohnungen fast auf ein haar, und beswegen haben sich auch nicht blos Deutsche, sondern auch "andere" Rationalitäten, insbesondere Eingeborene, hier niedergelassen. Man fann ja da, wenn man will, seine eigene "Burg" für sich haben, weil die meisten Saufer nur zwei Etagen zählen und blos für eine, höchstens zwei Kamilien berechnet sind! Aber im Deutschländle, - ba ift von "soustigen" Eingewanderten, als da sind Franzosen, Arlander u. f. w., gar keine Rede und felbst die eingeborenen Ameritaner gehören gerabezu zu ben Seltenheiten. Möglicher Weise mag noch hie und da ein solcher zurückgeblieben fein, gleichsam als verlorene Schildmache, allein es muß bann immer seine besondere Bewandtnif mit ihm haben und der Mann wohnt nur da, weil er da wohnen Wahrhaftig das Deutschländle verdient seinen Namen, benn es find jum mindesten fünfzehntausend beutsche Familien hier auf einem und demfelben Fleck eingebürgert und sekhaft! Fünfzehntausend Familien — bas macht nicht weniger als siebenzig= bis fünfundsiebenzigtausend Röpfe! Wie viel Städte in Deutschland zählt man, welche mehr

Einwohner aufweisen können? Beim Himmel, das Deutschländle ist so groß, als manche Residenz draußen, die sich Bunder was dünkt!

Newhork beherbergt im Ganzen etwa hundertzwanzigtausend Deutsche, b. h. eingewanderte Deutsche, nicht Abkömmlinge von solchen, und von diesen Eingewanderten wohnen gerade zwei Drittheile in Kleindeutschland. Man trifft also hier Landsleute aus aller Herren Ländern und darf mit Recht behaupten, daß kein einziges beutsches "engeres" Baterland ober Baterländchen unvergeffen ware. Doch sind die Nordbeutschen seltener als die Sudbeutschen, und das hauptkontingent lieferten heffen, Baben, Burttemberg und Rheinbapern. Man hört allerdings alle Mundarten, aber bas Berlinerische, bas Sachfische und bas Best= phälische macht sich rar, während die schwäbische und überrheinische Ausdrucksweise unbedingt vorherrscht. bieß? Ei nun, es scheint ben Brandenburgern und Plattbeutschen nicht wohl zu sein unter ben Sübbeutschen, so wenig als es den Irlandern und Amerikanern da behagt, wo der Germane sein Quartier aufgeschlagen hat!

Es war natürlich kein "Muß", daß sich die Deutschen dieses Viertel auslasen. Sie wurden weder von den Stadtsbehörden dazu angehalten, noch gab es irgend eine andere dringende Beranlassung. In Amerika verbannt man ja nicht einmal den Juden in sein eigenes abgesondertes Revier, wie viel weniger einen guten deutschen Christen! Das Ding machte sich vielmehr ganz von selbst. Die Gegend des Deutschländles liegt nemlich nicht allzuweit entfernt von der unteren Stadt, in welcher das ganze Geschäft Newhorks concentrirt ist, und — die Meisten, ja sast alle Bewohner Kleindeutschlands sind ja Arbeiter, welche ents

weber in ben Shops ober Werkstätten ber untern Stadt beschäftigt sind ober auch die zu Hause fertig gemachte Waare in die dort befindlichen Läben abzuliefern haben. So ift biese Gegend für die Deutschen "die gelegenste" und deswegen wurde sie auch von ihnen auserwählt. vieß — Deutsche wohnen ja gerne bei Deutschen! Hier verstehen sie doch einander; hier konnen sie ihre Mutter= sprache sprechen und auf alt hergebrachte Weise leben, ohne ausgelacht zu werben; warum sollten sie sich also nicht zu= sammenthun? Eben aus biesem Grunde gibt es fast in allen größern Stäbten Amerikas eigene beutsche Reviere, und wenn man 3. B. in St. Louis nach "Neu-Bremen" ober in Cincinnati "über den Rhein", d. h. über den Ra= nal, hinüberkommt, so hat man eine neue Auflage bes Deutschländles von Newvork. Ein weiterer Grund der Concentration ber Deutschen in "Kleinbeutschland" laa in der Wohlfeilheit der dort befindlichen Arbeiterwohnungen, b. h. jener kleinen Gelaffe von einem Wohn= und Schlaf= zimmer, die wir bereits geschilbert haben, benn wo in ganz Newhork findet man ähnliche Quartiere? Als daher die ersten paar Hundert Familien sich in Kleindeutschland aneinander geschaart hatten, fingen die Irlander, die gar nicht athmen können, wo die deutsche Zunge gesprochen wird, an, den Plat zu räumen, und die Amerikaner folg= ten ihnen nach, weil sie sich "genirten" ober vielmehr "schämten", unter Gingewanderten ihren Wohnsitz zu haben. So blieben die Deutschen Herren des Schlachtfeldes und laffen fich baffelbe um keinen Breis mehr nehmen.

Es geht aber auch ächt beutsch zu im Deutschländle, so beutsch, wie in Deutschland selbst! Der Bäcker ist so gut beutsch wie der Wetzer, und der Wetzer so gut wie ber Apotheker. Allerdings find es lauter "Kleingeschäfte", die allba getrieben werben, allein kein einziges befindet sich in andern Händen, als in beutschen. Richt blos ber Schuhmacher und ber Schneiber, nicht blos ber Rafirer und ber Doktor, nicht blos ber Krämer und ber Wirth, nein auch ber Pfarrer ift hier beutsch, und bamit bem Deutschthum die Krone aufgesetzt werde, trifft man fogar eine deutsche Leihbibliothek ba, in welcher man ben alten Ueberall und Nirgends, sowie den Rinaldo Rinaldini so gut lefen kann, als den Clauren und den Blumenhagen oder den Spindler. Wer also in Kleindeutschland wohnt, braucht keine Splbe englisch zu verstehen und kommt doch fort. Ist das nicht ein immenser Anlockungspunkt? In allen anbern Stabttheilen Newyorks herrscht das amerikanische Kauberwälsch vor und man kann nicht über die Strafe geben, ohne einen englischen Fluch zu boren ober von einer englischen Phrase belästigt zu werden; hier aber mag Giner Wochen, Monate und Jahre lang wohnen und vernimmt keinen anderen Laut, als nur allein den beutschen. Ift bas nicht wohlthuend? Aus biesem Grunde sind auch die Weiber, absonderlich die älteren unter ihnen, ganz vernarrt in ihr "Deutschländle" und möchten um keinen Breis in ein anberes Biertel ziehen. Gine, bie als junges Mädchen über's Wasser herüberkam, lernt das Englische so leicht wie das Tanzen; allein Eine, welche schon die Dreißige passirt, ober gar das Schwabenalter erreicht hat, kann sich an die englischen Laute und Satbilbungen nicht mehr recht ge-Die Sprache will ihr nicht mehr hinunter, benn sie klingt gar zu kurios und "kunderibunt" durcheinander, und barum fürchtet fie fich immer vor ber englischen Conversation. Wahrhaftig, ba ist's boch was anderes im Deutschländle, allwo man doch reben kann, wie Einem der Schnabel gewachsen ift! Und überdieß, lebt man nicht auch hier viel heimlicher und geselliger, als in den übrigen Quartieren Newyorks? Hier sieht man sich doch nicht so abgesschlossen und isolirt, wie bei den "Englischen", sondern man kann mit einander zusammenkommen, um sich gegenseitig auszusprechen und sein Herz auszulerren. Hier gibt's doch noch Gevatterinnen und Basen und sogar die Kassesvisten sind heimisch! Kurz, man glaubt sich nach Deutschen krauen im Deutschländle nicht wohl sein?

Freilich die Wohnungen erinnern immer baran, daß man sich in Amerika befindet, denn "ein bischen viel" ein= schränken muß man sich in benfelben. Wahrhaftig, es geht fast gar zu eng her und man weiß sich oft kaum zu helfen! In Deutschland bestand allerdings eine Arbeiterwohnung meist auch nur aus einer Stube und einem Alkohov zum Schlafen; aber man hatte doch noch eine Kammer für schwarze Wasch und sonstige Dinge. Man wußte doch wohin mit dem Holz, und ein bischen Reller zu Kartoffeln und Sauerkraut fehlte ebensowenig. Jedenfalls aber gab's eine Küche, denn wo ware draußen eine Wohnung ohne Rüche? Hier aber im Deutschländle ist bas Wohnzimmer nicht blod "Wohnung", sondern auch zugleich Rammer, Ruche, Reller und Holzstall, dieweil in dem kleinen Schlafkabinet neben bem breiten Bett für bas Chepaar kaum noch ein Schragen für die Kinder Platz hat. Es geht also in der That sehr eng her, denn der Rochofen, sowie die Rifte, worin die Rleider und das Weißzeug aufbewahrt werden, nehmen den meisten Raum weg, und wenn dann vollends ber Cheherr ein Schneiber ober Schuhmacher ift, ber seine Aufgabe zu Hause fertig bringt, b. h. wenn bas Wohnzimmer auch noch "als Arbeitslokal" bienen muß, so kann man sich kaum regen. Auch der Geruch ist nicht immer ber beste, benn bas Schlafzimmerchen hat weber einen eigenen Ausgang noch ein Fenfter, um einen Durchzug zu eröffnen, und bas Rochen im Wohngemache, absonderlich das Kochen des Sauerkrauts, läßt natürlich immer einigen Nachgeschmack zurück. Allein was thuts? Wit ber Zeit, wenn die Finanzen fich bessern, kann man fich vielleicht ein Logis mit brei Biecen wählen, und jedenfalls Sicherlich um ben Bortheil, geht's boch "beutsch" zu. unter Deutschen zu leben, kann man fich schon etwas gefallen laffen, und eine Frau von Kleindeutschland murbe sich also unter keiner Bedingung bazu verstehen, in eine anbere Stabtgegenb auszuwandern!

Dieß wissen auch die Amerikaner, welchen die Häuser im Deutschländle gehören, recht gut, und barum benken fie nicht im Geringsten baran, das Wohnungswefen da= felbst zu verbeffern. Den Deutschen ift's so recht und ihnen sind die Deutschen recht! Warum auch nicht? Die Deutschen erweisen sich ja als so überaus punktliche Leute im Zahlen und ber Hauszins liegt immer parat, noch ehe "ber erfte" tommt! Der Lefer muß nemlich wiffen, daß man in Newpork ben Hauszins "monatlich" und sogar monatlich "zum Boraus" bezahlt. Sobald also ein Monat vorüber ift und der "erste" des nächsten Monats erscheint, so stellt sich der Landlord, d. h. der Hauseigenthumer, immer pflicht= lich ein, um seine Rente zu holen, und es kann ihm natürlich kein Bergnügen machen, wenn ber Miether ihm ftatt mit Gelb, mit Ausflüchten entgegenkommt. Duß er also nicht eine Freude an dem Deutschen haben, der im

Rahlen regelmäßig die Stunde einhält? Ueberdieß wo Deutsche wohnen sieht's boch gewiß ganz anders aus, als wo Irlander sich niebergelassen haben. Da ist boch Ordnung und Reinlichkeit, und wo biefe zwei Dinge herrschen, bleibt bekanntlich ein Haus im Stande. Sollten unter solchen Umständen nicht beutsche Miethsleute den Vorzug vor den irischen haben, die außerdem, daß sie schlecht zahlen und fast säuisch hausen, auch noch keine Fensterscheibe im ganzen Quartier unzerbrochen laffen, wenn man fie zum Hause hinauswirft? Ja wird man es nicht erklärlich finden, daß der amerikanische Landlord in der Freude seines Herzens am Hauszinstag sogar ben "Gentleman" gegen seine beutschen Wiether zeigt, und zwar um so mehr, je mehr Wohnungen sein Miethhaus hat? Trägt boch ein Haus mit vierundzwanzig Arbeiterwohnungen, auch wenn eine solche Wohnung monatlich nur ihre vier oder fünf Thaler koftet, jährlich seine zwölfhundert bis fünfzehnhundert Dollars ein, während bieselbe Lokalität, für eine einzige Familie hergerichtet, kaum fünfhundert Dollars abwerfen wurde! So laufen die Vortheile bes Hauseigenthumers und Miethers zusammen, und beibe Theile sind stets zufrieden mit einander. Der Bermiether ift's, weil er boppelt so viel Zinse einnimmt, wenn er sein Haus in einen deutschen Taubenschlag verwandelt hat, und ber Miether ist's, weil er um seine fünf Thaler wohlfeil zu wohnen glaubt, und noch überdiek vom Hauseigenthümer zuvorkommend behandelt wird.

An ben Wohnungen bemerkt man's also sogleich, wo man sich befindet, wenn man in's Deutschländle hinaus-kommt. Man merkt's aber auch noch aus andern Dingen, 3. B. daraus, daß es daselbst immer etwas "kreuzer-

mäßig" zugeht. Die Ameritaner handthieren mit bem Gelbe, als ob sie es scheffelsactvollweise zugemessen bekamen; die beutschen Hausfrauen aber wissen zu rechnen, benn sie verwandeln die Dollars in Gulben und die Gulben in Kreuzer, wie sie's im alten Baterlande gewohnt So ist's Brauch und Sitte in Kleindeutschland und bavon wird um kein Jota abgegangen. Gin deutscher Arbeiter verbient in Newhork seine acht ober neun, viel= leicht aber auch blos seine sechs ober sieben Dollars in der Woche, und somit ist seine Frau barauf angewiesen, für die Haushaltung mit drei ober vier Thalern auszukom= Rleiber und Schuhe koften ja auch Gelb und für ben Hauszins muß man ebenfalls forgen. Ueberdieß, ift nicht auch ber Sonntag ba, und will man nicht wenigstens Einen vergnügten Tag in ber Woche haben? Das Beranügtsein aber kostet Geld in Newhork und sogar in Rlein= deutschland! Somit sieht sich die deutsche Arbeitersfrau im Deutschländle wohl ober übel gezwungen, zu sparen, und um recht zu sparen, gibt fie bas Gelb nur "treuzermäßig" aus. Sie kann aus Mangel an Betriebskapital unmöglich im Großen einkaufen, obwohl bieß ohne Zweifel um ein Ziemliches wohlfeiler tame; allein felbst wenn fie es tonnte, wurde sie es nicht thun, weil sie wohl weiß, daß man von einem großen Brodlaib ein größeres Stud abschneibet, als von einem kleinen. Auch ist es gar zu verführerisch, in eine volle Mehltruhe hineinzulangen und barum will sie sich vor einer solchen Verführung mahren! Somit tauft sie das Mehl, wie auch den Zucker und Kaffee nur Pfund- und Halbpfundweise und vielfach beschränkt sie sich soar auf einen Bierling. . Na nicht einmal das Sauer= traut nimmt fie aus ber Stande, schon beswegen, weil sie

weber eine Stande noch einen Reller zum placiren berfelben hat, und Gemuse, Meisch, Lichter, Brod, Stiefelwichse. Schwefelholachen nebst allem übrigen holt man ohnehin nur wie man's braucht, d. h. in so geringen Portionen, als nur irgend möglich. Der Verkehr in Rleindeutschland ift daher ein gang anderer, als der des übrigen Newwork und beibe stehen sogar in einem unverkennbaren Gegensake zu einander. In ben meiften andern Theilen ber Stadt nemlich geht man, um einzukaufen, auf einen ber vielen Märkte, ober läßt man fich ben Bebarf in's haus bringen; aber man tauft beinahe immer, wenn nicht Centnerweise, boch Achtelscentnerweise ein und es ist kein folch' Gemäckel und Gethue um ein Fünfcentstück, wie draugen in Deutschland um einen halben Kreuzer. Man hat ja in Nordamerita tein Pfennigspftem, sondern rechnet nach viertels, halben oder ganzen Thalern und die geringste Münze ist ber Cent. welcher bekanntlich anderthalb Kreuzer beträgt! Die Frauen im Deutschländle bagegen verstehen es, ben Cent zu fpalten ober gar in vier Theile zu theilen, und bringen auf biese Art nicht blos Pfennige, sonbern fogar Heller zu Stande. Darum sind auch die Gewerbsleute in Rleindeutschland, nemlich die Bäcker und Metger, die Gemusehandler und Mildvertäufer, die Gierlieferanten und Schmalzausfieder, insbesondere aber die "Grocer", b. h. die Allerweltsträmer, bie mit Allem handeln, mas nur irgend in eine Saushal= tung gehört, gegenüber von den Gewerbsleuten in den amerikanischen Quartieren nicht zum allerbesten baran, benn sie mussen sich an eine Rechnungsweise gewöhnen, die bem Eingeborenen verächtlich vorfame, b. h. sie muffen detailliren, wie man sonst nirgends in Amerika betaillirt. Doch - hundert Cent's geben bekanntlich auch einen Thaler

und für "bieses" Publikum braucht man ja nicht gerade die "allerbefte" Waare zu führen! Man muß eben in bas Geschäft eingeschoffen sein und wenn man zum Borans weiß, daß ein Kunde "abhanbelt", so schlägt man ihm vor. Die Herren Grocer und Geschäftsleute in Rleindeutschland wissen sich also immerhin zu helfen; doch muß man im Allgemeinen zugeben, daß es bort braußen immer um eine Kleinigkeit wohlfeiler ist, als im übrigen Newnork. forbert 3. B. ber Barbier im Deutschländle für's Rasiren nur vier Cents, mabrend biefe Procedur fonft ohne Ausnahme sechs Cents kostet. Aber freilich so fein wird man, nicht barbirt, als anderswo, und die Rafirstube fieht auch keineswegs jo koftbar aus, wie unter einem Broadway-Hotel, wo man einen Schilling oder zwölf Cents bezahlt. Uebrigens sind die Krämer im Deutschländle trot ihrer anscheinenden Wohlfeilheit immerhin noch beffer baran, als bie in den sogenannten "comfortablen ober reichen" Stadt= theilen? Zu diesen kommen die Leute nur bie und da, um einzukaufen, weil sie ihren Hauptbedarf von dem En-gros-Handler ziehen; in Rleinbeutschland aber fauft man "Alles" vom Detaillisten!

Sind aus diesem Grunde die Grocer, Bäcker und Metger in Kleindeutschland mehr als gewöhnlich stark vertreten, so ist dieß bei den "Wirthen" in noch zehnmal größerem Maßstade der Fall, und dieß ist eine weitere Figenthümlichkeit, au welcher man dieses Quartier sogleich erkennt. In Altbeutschland, besonders im südlichen Theile besselben, kann man gewiß nicht über Mangel an Wirthschaften klagen. Zählt sie ja doch jedes Städtchen von nur einigem Umfang nicht nach Dutzenden, sondern nach Hunderten, und wenn gar vollends der Wein gerathen ist,

und jeder Weingartner sein eigenes Gewächs verzapft, fo wächst ihre Zahl zur Legion an. Aber — in Kleinbeutschland! Da ist's benn boch noch ein wenig anders und mit ihm kann Altbeutschland nicht konkurriren! Auf jedes vierte Haus kommt eine Wirthschaft und auf je hundert Menschen ein Ausschank. "Biersalon! Biersalon! Richts als Biersalon!" benkt ein Frember, wenn er zum erften= mal in diesen Stadttheil kommt. "Da muß ja wahrhaft immens getrunken werben, wenn alle biese Wirthschaften bestehen wollen!" Der Fremde hat nicht ganz unrecht, benn es wird auch in der That eine gehörige Quantität konfumirt. Die Bewohner bes Deutschländles haben ja keine Gewölbe, worin sie sich ihr Getrante im Großen aufbe-Sie haben auch keine Kapitalien, um wahren könnten. sich ben Wein fasweiß einzulegen, und an einen Flaschen= teller mit theuren Ingredienzien benkt ohnehin Niemand. Im Gegentheil ift in ganz Kleinbeutschland Gebermann barauf angewiesen, sein Getranke "glasweise" im Wirthshause zu kaufen, ober auch, wenn er dieß lieber will, im Quarifruge aus ber Schenke holen zu lassen. Gin anderes Auskunftsmittel gibt es gar nicht, außer wenn man ben ganzen Tag Waffer trinken will. Gin Deutscher aber und immerfort Waffer trinken. - nein wahrhaftig, bas geht nicht! Das mag gut genug sein für die unvernünftige Thierwelt, aber für den Herrn der Schöpfung? Rein mahrhaftig, 'es geht nicht, selbst wenn man wollte! Zwar Schnapps trinkt unfer Landsmann keinen ober nur wenig, und beswegen gibts auch im ganzen Deutschländle keine einzige "eigentliche" Schnappskneipe, während beren im sonstigen Newpork tausende zu finden sind. Auch im Wein leistet er nicht besonders viel, oder wenigstens nur in seltenen Källen. Nicht weil er benfelben nicht liebte, benn im Gegentheil schätzt er ihn fehr hoch, sondern weil ihm ber aute an theuer ift und weil er mit bem schlechten, b. h. bem nachgemachten, selbst wenn er die Alasche um einen Viertels-Dollar bekommen konnte, seinen Magen nicht verberben mag. Allein wenn auch Schnapps und Wein nicht seine Leibenschaft sind, so gibt er das Trinken beswegen boch nicht auf. Nur hält er sich um so mehr an's Bier, b. h. an's "Lager", wie der Amerikaner das Braun= oder Lagerbier nennt, und daß er hierin etwas zu leisten vermag, das hat er schon zur Genüge bewiesen. von ihm nicht blos gegen taufend Wirthschaften, sondern auch verschiedene Dutend Bierbrauereien, die zum Theil bessere Geschäfte machen, als jene in Altbeutschland! ist doch das Biertrinken durch ihn in Amerika vollständig beimisch geworden, so daß jett felbst die stolzen Ginge= borenen sich mit seiner Fabrikation abgeben! Begreift man nun, warum so viele Biersalons im Deutschländle eriftiren?

Zwar allerbings an einem gewöhnlichen Werktage, also an einem Dienstag, Mittwoch ober Donnerstag, geht's nicht besonders hoch her in den Bierhäusern Kleindeutschslands, und viele derselben haben statt der Gäste nur leere Stühle aufzuweisen. Ein Arbeiter verdient ja nicht so viel, um jeden Tag "kneipen" zu können, und die erste Regel ist, daß man sich nach der Decke streckt. Möglicher Weise theilt Einer die Ansicht des Schüsters im Lumpaci Bagabundus, daß alles Getränke im Wirthshause dreimal so gut schwecke und daß man sogar nur überhaupt in der Kneipe sidel sein könne, allein man darf sich so Etwas deswegen doch nicht alle Tage erlauben, und wenn gar vollends der Freitag angerückt kömmt, so ist der

Bochenlohn längft ben Weg alles Fleisches gegangen. Dann besitzt die Frau taum noch so viel Cents, um zu einer Suppe ein Pfundchen Rindfleisch zu taufen, und ber Mann muß sich bequemen, ben Durft mit Baffer zu ftillen. Dagegen aber am Samftag, Sonntag und Montag! Mein Gott im himmel, wie glorios geht's an biesen brei Tagen zu! Der Samftag ift ja ber Zahltag und wer wird, wenn man acht Thaler ober gar noch mehr einnimmt, auf ein paar Schillinge seben? Der Montag aber, nun ber ift für einen jeden Deutschen "blau", selbst wenn die Regenwolken bis auf die Erde berabhängen! Wie wird ba gepoltert und jubilirt! Wie wird da krakelt und politifirt! Gin Schoppen nach bem andern fließt in die burftige Reble hinab, und au's Nachhausegehen ist gar nicht zu benken, bis die Fran kömmt und den Mann am Rockschoos pactt, ober ihn durch andere Mittel fügsam macht.

Geht's nun aber schon am Samstag und Montag gesellschaftlich genug zu in den Wirthshäusern des "Deutschsländles", wie erst vollends gar am Sonntag! Ach am Sonntag! Wer das Deutschländle am Sonntag nicht gesiehen hat, der hat's eigentlich "gar nicht" gesehen, denn wer an diesem Tage dort hinauskommt, der glaubt kaum mehr, daß er sich in Amerika besinde! Beim Himmel, der Sonntag scheint expreß von unserem Herrgott für den Deutschen geschaffen worden zu sein, und dieser thut auch Alles, um sich dieser Bevorzugung Gottes würdig zu nachen! Geht man an einem solchen Tage durch die Straßen einer amerikanischen Stadt, d. h. eines solchen Stadttheils, welcher von Eingeborenen bewohnt wird, so sieht man nichts, als sestgeschlossen Tage nicht erblicken, außer Morgens in der

Rirche. Alle öffentlichen Lokalitäten find leer und obe, und jedes Haus erscheint wie ausgestorben. Wahrhaftig auf einem Rirchhofe tann's nicht ftiller, einfamer und feier= licher zugehen! Aber im Deutschländle! Lieber Leser, bente dir einen hellen, sonnigen Tag, bekanntlich Tage, an welchem Newpork keinen Mangel hat; benke bir bann weiter, du promenirst burch Avenue A. oder B. und nun sieh bich Rannst du etwas Amerikanisches erblicken? vielleicht kaum sieben Uhr Morgens, aber bereits sind alle Fensterläden offen, und nicht genug an dem: auch alle Kenster stehen weit aufgesperrt. Die Leute, die ba wohnen, glauben also nicht, wie die frommen Amerikaner, daß fie nicht werth feien, von unseres herrgotts Sonne beschienen zu werden. Du schreitest weiter, aber so fruh es noch am Tage ist, so findest du es doch schwierig, durch das frohe Getummel zu kommen. Anaben und Mabchen von jeber Größe und jedem Alter tummeln sich in großen Saufen auf den breiten Trottoirs, und sie spielen so laut und fröhlich miteinander, daß man ihre Stimmen zehn Minuten weit bort. Du darfft aber nicht glauben, daß fic etwa, wie fie aus dem Bette gefrochen, mit Roth ober Schmus überzogen, dem Gotte des Vergnügens hulbigen. O nein, jonbern alle sind frisch gewaschen, frisch gekammt, und mit dem besten Sonntagshabit gekleidet. Außer den Kindern Sie fteben aber nicht still, um miteinander zu patschen, sondern rennen vielmehr in geschäftlicher Gile bin und ber. Sie haben ja noch eine Menge von Kleinigkeiten nöthig, um ein schmachaftes Mittagessen bereiten zu können, und bas Mittagessen muß schon am frühen Morgen fertig gemacht werben, bieweil man Zeit haben muß, sich noch "vor bemfelben" in ben

gehörigen "Staat" zu werfen. Warum aber "vor demfelben"? Einfach beswegen, weil's unmittelbar nach bem Effen fortgeht auf's Land hinaus mit Sact und Pack, um ben Sonntag nach acht germanischer Weise zu genießen! Während nun Kinder und Frauen auf diese Art beschäftigt find, geben die Männer bembärmelig auf den Strafen berum ober stehen gruppweise beieinander, um sich die Zeit mit bisturiren zu vertreiben. Gie find gerabe beim Rafirer gewesen, der ihnen den langen Wochenbart abnahm, und sehen nun in ihren weißen Semben und dunkelfarbigen Sonntagsbeinkleidern jo frijch geschält und munter aus, als ob fie gar nie nothig hatten, eine beschmutenbe Arbeit zu thun. Lange dauert übrigens ihr herumichkenbern ober ihr Discuriren nicht, sondern sie finden schon nach kurzer Zeit heraus, daß sie den Discurs am besten bei einem Morgenschoppen fortsetzen können, und eilen jofort dem Labsale des Bieres zu. Go ist Sonntags schon in aller Früh die halbe Einwohnerschaft des Deutschländles auf den Beinen. Alles icherzt und lacht und plaudert, die Wirthshäuser aber haben ihre Thore weit aufgemacht und laben ben Durftigen zum Besuche ein, wohl wissend, baf ber Deutsche immer durstig ift!

Doch nicht blos im Wirthshaus ift Frühmesse, sons bern es gibt auch eine Frühmesse in der Kirche und nach der Frühmesse eine Predigt und nach der Predigt abermals eine Messe. Stehen aber die Schenkhäuser in Kleindeutschsland an einem Sonntag Morgen nicht leer, so noch viel weniger die Kirchen, dieweil ja Fröhlichkeit und Frömmigskeit einander nicht ausschließen. Zwar allerdings die Protestanten unter den Bewohnern des Deutschländles machen nur wenig Gebrauch von ihrer Religion. Sie gefallen sich

mehr barin, die Freigeister zu spielen und ihre Rinder ad libitum taufen zu laffen. Darum dürfen fich auch bie protestantischen Kirchen feines überftarten Besuche rühmen; dagegen aber die katholijche Kirche, die "Drittstreetfirche", wie man im Remporter Deutsch fagt! Bahrhaftig, so überfüllt ift im alten Baterlande braußen am Sonntage tein einziges Givtteshaus! Die "Drittstreetfirche", d. h. die Kirche an ber britten Strafe, ist beinahe gang aus freiwilligen Beiträgen der umwohnenden Deutschen ge-Es find meistens Arbeiter, die ba wohnen. baut worden. Arbeiter, die das, mas fie verdienen, nothwendig brauchen, aber bennoch - Jahre lang haben fie beigesteuert und nicht nachgelassen, beizusteuern; sie haben's sich vom Munbe abgezogen und - jest steht ber ftolze Bau fertig! Es ift die größte Kirche Newyorks und, bis auf Gine, wohl auch die schönste. Sie, fast die einzige unter allen ihren Schwestern, hat einen Thurm, einen hohen ausgebauten Thurm mit Glocken barinnen gum Zujammenläuten am Sonntag, gerade wie in Deutschland! Die Thürme der andern Kirchen find zum größten Theile nur "halb" fertig, wie wenn gerade bas Gelb ausgegangen mare, als man an fie tam. Biele find auch mit Absicht ganz niedrig und unansehnlich hergestellt worden, um die Demuth der Erbauer zu beweisen, und ohnehin führen alle nur eine einzige kleine Glocke, um bas "Zeichen" jum Kirchgang anzugeben. Die Drittstreetkirche aber hat drei große Glocken, die gang barmonisch zusammenklingen, und es ift eine mahre Freude, bas Geläute am Sonntag zu hören. Doch nicht blos einen Thurm mit Glocken hat sie, sondern auch ein darau hin= gebautes Klofter, ein veritables, bewohntes, und zwar von Monchen und Ronnen bewohntes Rlofter! Und neben bem Kloster eine Schule, eine große geräumige Schule, in welcher alle Kinder von ganz Kleindeutschland Platz hätten und worin — der Unterricht "deutsch" ertheilt wird! Und alles dieß ist hervorgegangen aus den monatlichen Beisträgen der Arbeiter, die im Deutschländle wohnen! Darum bliden sie auch mit Stolz auf diese ihre Kirche und Sonnstags strömt Alles, Jung und Alt, Männlich und Beibslich, in's Gotteshaus. Und seine Thüren stehen weit auf, und seine Orgel tont laut und gewaltig, und die Leute, die hineingehen, machen vergnügte Gesichter, die aber hersausgehen noch vergnügtere!

So wanbelt's immer aus und ein, wie in einem Taubenschlage, vom Wirthshaus zur Rirche, von ber Rirche in's Wirthshaus; und alles zeigt sich im Festgewande und tein Mensch sitt zu Hause, um Trubsal zu blafen, wie bie Amerikaner am Sonntag zu thun gewohnt find. Ift's nun aber jo am Sonntag Bormittag, wie vollends erft am Nachmittag! Wenn's icon Wetter ift, jo trifft man teine hundert Personen, die Kranken ausgenommen, innerhalb ihrer Wohnungen, sondern Alles ift auf ben Füßen; Alles ift ausgeflogen. Ein Fünftheil fitt plaubernd vor ben Häusern und betrachtet sich die Vorübergehenden; ein zweites Fünftheil macht Besuche und läßt sich von Bettern und Bafen bewirthen; brei Funftheile aber geben aus ber Stadt hinaus in Gottes freie Natur, ober in irgend ein benachbartes Dörflein, in welchem ein Deutscher einen Bergnügungsgarten angelegt hat, benn man muß boch einmal in ber Woche ber bumpfigen Stadt ben Rucken kehren. Raum ist also das Mittagessen vorbei, so zieht ber Herr bes Haufes ben Rock an, fest ben hut auf, und nimmt ben Stock in die Hand; die Frau aber trommelt die

ŀ

Linder zusammen, dieweil biefe ebenfalls mit durfen, neftelt dann an sich herum, glättet die Falten ihres Anzuges und befieht sich zulet im kleinen Spiegel von hinten und vornen, ob auch alles wohl geordnet und gerathen fei. Erkennst bu sie wieber, die Dame bort am Arme ihres Cheherrn? Um Werktage pflegt sie allerdings nicht viel Umftande mit sich zu machen. Das gewöhnlichste Zitkleib thut's da auch und manchmal hat sie nicht einmal Zeit, sich nur das Haar vollständig durchzukammen. Sonntaa! Ein weiß-atlagner Hut mit falschen Febern, ein Rleid mit drei Bolants und wo möglich von Seide, ein Sonnenschirmchen mit Fransen, bas fie felbst bann trägt, wenn teine Sonne scheint; - nein wahrhaftig, am Sonntag erkennst bu fie nicht wieber, benn fie ift nun eine Dame im vollkommenften frangösischem Bute! Man geht ja auf's Land hinaus in große Gefellschaft und weiß, daß man von vielen Hunderten beängelt und kritisirt wird! Da muß ein Uebriges geschehen und der Mann muß einen gefüllten Gelbbeutel mit fich tragen, benn ber fechste Theil ber Wocheneinnahme ist bazu bestimmt, am Sonntage braufzugeben!

Noch lebhafter gehts am Abend zu, wenn die Leute von ihren Ausflügen, Besuchen und Spaziergängen zurückzesekehrt sind. Da wimmelt's auf den Straßen und Alles tummelt sich so voll Lust und Freude herum, daß man sast nicht weiß, wer das vergnügteste Gesicht macht, die Alten oder die Jungen, die Buben oder die Rädchen, die Wanner mit der Cigarre im Nunde, oder die Frauen, welche, ihre Säuglinge auf dem Arme, mit den Rachbariunen conversiren. Ist's aber schon auf den Straßen so, wie vollends erst in den Wirthshäusern! Diese sind nemlich im Deutsch-

ländle am Sonntag Abend förmlich überfüllt und Mancher, der zu fpat kommt, muß sich in Ermangelung eines Stubles ober einer Bant bamit begnügen, auf einem leeren Bierfäßchen niederzusitzen. Ja auch Frauen sind da, verhei= rathete wie unverheirathete, denn unfer herrgott hat bas Wirthshaus nicht für ben Mann allein erschaffen. fiten fie nun zu hunderten und Taufenden und trinten und effen nach Bergensluft! Da siten fie und ftogen an und schmolliren! Da siten sie und politifiren und liebäugeln, je nachdem ihr Herzensdrang fie treibt! Und Musik ist da, lautschallende, rauschende Musik, daß man sein eigen Wort taum bort! Und ein Bier ift's, ein Bier, mit dem weber ein Erlanger noch ein Dändiner konfurriren kann! Schabe nur, daß man nicht auch fegeln und singen barf, sowie Kartenspielen und murfeln; aber - ju viel ift zu viel und in "Etwas" wenigstens muß man sich schon nach ben Amerikanern richten, jogar wenn man im Deutschlandle wohnt! Gigentlich follte das Wirthshausgehen und Musiciren auch nicht sein, denn beides ift verboten und zwar nach amerikanischem Gesetze so streng verboten, bag, wie bekannt, in andern Städten der Union am Sountag oft nicht einmal ein Reisender etwas zum Effen und Trinten bekommt; aber -- Rleindeutschland läßt sich nicht tyrannisiren! Sie sollen's nur probiren und ihre Bolizei schicken, um die Wirthshäuser mit Gewalt zu schließen! Beim himmel, in foldem Falle nahme man teinen Unfinnd. Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und es wäre nicht das erstemal, daß die Polizei mit blutiger Rase nach Hause geschickt wurde! Das Deutschlandle ift ein friedliebender Staat. Es wird fich nie gegen ein vernünftiges Gefet, vielleicht fogar gegen fein unvernünftiges auflehnen; aber Rinder zusammen, dieweil biefe ebenfalls mit durfen, neftelt dann an sich herum, glättet die Falten ihres Anzuges und besieht sich zulet im kleinen Spiegel von hinten und vornen, ob auch alles wohl geordnet und gerathen sei. Erkennst bu sie wieber, die Dame bort am Arme ihres Cheherrn? Am Werktage pflegt fie allerdings nicht viel Umstände mit sich zu machen. Das gewöhnlichste Littleid thut's da auch und manchmal hat sie nicht einmal Zeit, nich nur das Haar vollständig durchzukammen. Sonntaa! Gin weiß-atlagner Sut mit falichen Rebern, ein Rleid mit drei Bolants und wo möglich von Seide, ein Sonnenichirmchen mit Franfen, bas fie felbft bann trägt, wenn keine Sonne scheint; - nein wahrhaftig, am Sonntag erkennst bu fie nicht wieber, benn sie ist nun eine Dame im vollkommenften französischem Bute! Man gebt ja auf's Land hinaus in große Gefellschaft und weiß, daß man von vielen Hunderten beäugelt und kritisirt wird! Da muß ein Uebriges geschehen und der Mann muß einen gefüllten Gelbbeutel mit fich tragen, benn ber fechste Theil ber Wocheneinnahme ist bazu bestimmt, am Sonntage braufzugeben!

Noch lebhafter gehts am Abend zu, wenn die Leute von ihren Ausstügen, Besuchen und Spaziergängen zurückzesehrt sind. Da wimmelt's auf den Straßen und Alles tummelt sich so voll Lust und Freude herum, daß man sast nicht weiß, wer das vergnügteste Gesicht macht, die Alten oder die Jungen, die Buben oder die Mädchen, die Mänzer mit der Cigarre im Munde, oder die Frauen, welche, ihre Säuglinge auf dem Arme, mit den Nachbarinnen conversiren. Ist's aber schon auf den Straßen so, wie vollends erst in den Wirthshäusern! Diese sind nemlich im Deutsch-

ländle am Sonntag Abend förmlich überfüllt und Mancher. ber zu fpat kommt, muß sich in Ermangelung eines Stubles ober einer Bant damit begnügen, auf einem leeren Bierfäßchen niederzusigen. Ja auch Frauen sind da, verhei= rathete wie unverheirathete, denn unfer herrgott hat das Wirthshaus nicht für ben Mann allein erschaffen. fiten fie nun zu hunderten und Tausenden und trinten und effen nach Herzensluft! Da siten sie und ftogen an und schmolliren! Da siten sie und politisiren und liebäugeln, je nachdem ihr Herzensdrang fie treibt! Und Musik ift da, lautschallende, rauschende Musik, daß man sein eigen Wort taum bort! Und ein Bier ift's, ein Bier, mit dem weber ein Erlanger noch ein Dründiner konfurriren kann! Schabe nur, daß man nicht auch fegeln und singen barf, sowie Kartenspielen und würfeln; aber - ju viel ift zu viel und in "Etwas" wenigstens muß man sich schon nach ben Amerikanern richten, jogar wenn man im Deutschlandle wohnt! Gigentlich follte das Wirthshausgehen und Muficiren auch nicht fein, denn beides ift verboten und zwar nach amerikanischem Gesetze so streng verboten, baß, wie bekannt, in andern Städten der Union am Sountag oft nicht einmal ein Reisender etwas zum Effen und Trinken bekommt; aber - Rleindeutschland läßt sich nicht tyrannisiren! Sie sollen's nur probiren und ihre Bolizei ichicken, um die Wirthshäuser mit Gewalt zu schließen! Beim himmel, in solchem Falle nahme man teinen Unfinnd. Cemalt mit Gewalt zu vertreiben, und es wäre nicht das erstemal, daß die Polizei mit blutiger Rase nach Hause geschickt wurde! Das Deutschlandle ift ein friedliebender Staat. Es wird fich nie gegen ein vernünftiges Gefet, vielleicht fogar gegen tein unvernünftiges auflehnen; aber

- den Sountag läßt es fich nicht nehmen; den will es auf beutsche Weise feiern!

Eben darum hat Kleinbeutschland auch sein eigenes Theater, nemlich ein beutsches Bolkstheater. Ein Residenzler ans Altbeutschland wurde ohne Zweifel bie Rafe rumpfen, wenn er in "bieses" Theater fame, benn es ift eigentlich kein Theater, sondern ein langer großer Saal, in welchem Bier getrunten und Rafe gegeffen wirb, und an beffen einem Ende eine Bube aufgeschlagen ift, die man Buhne beißt, und auf ber Luft= und Ritterschauspiele gegeben Und "was für" Schauspiele werden gegeben! merben. Das Käthchen von Heilbronn ift noch viel zu fein und man versteigt sich nur felten so hoch. Und "wie" werben fie gegeben, diese merkwürdigen Speftakelftucke! Im Autheater zu München treten lauter "Künftler" auf gegenüber von ben Schauspielern auf "biefem" Theater. und da wird nicht einmal ein förmliches zusammenhängenbes Stuck gegeben, fondern ber Wirth, bem bas Lotal gebort, engagirt einige sogenannte "Romifer", welche seine Gafte zu unterhalten haben. Diese Komiker sind entweber frühere "Schulprovisoren", die nichts zu beißen und zu nagen haben, ober "relegirte Studenten", welche auf ber Universität nichts lernten, als das Commerciren, ober endlich "ausrangirte Künftler und Künftlerinnen", die im alten Vaterlande dem Bettel verfallen wären, und berlei Buriche lernen nun ein paar Lieber auswendig, meist recht mit Boten gewürzte Lieber, welche fie "auf ber Buhne" am Enbe ber Wirthoftube mit schreiender Stimme vorbetla= miren, ober auch unter Begleitung eines verstimmten Rlaviers herunterfreischen. Möglicher Weise kommt bir die Deklamation baarsträubend vor, und ohne Aweifel klingt

der Gefang so hohl wie der Ton eines leeren Bierfakes in bein Ohr; aber -- wir befinden uns ja in Rleindeutsch= land, wo man bekanntlich feine jo große Anspruche macht, und — unterhaltend ift die Geschichte jedenfalls. Darum verabfäumt auch das Publikum nie, zu kicheru, zu lachen, zu jolen, zu jauchzen, und je zotiger bas Lieb ift, um fo öfter muß es wiederholt werben zu Ghren ber anwesenden Damen! Ueberdieß — kostet nicht das Entreebillet in ein solches Lokal im allerhöchsten Fall nur zehn Cents? Und bekommt man nicht für bieses Billet noch ertra ein Glas Bier, bas boch auch seine fünf Cents werth ift, so bag das Entree eigentlich nicht "zehn", sondern blos "fünf" Cents beträgt? Wo fann man also ein wohlfeileres Bergnügen finden, als hier? Wo ware bas Rüpliche mit bem Angenehmen inniger verschmolzen, als "im Bolkstheater", wo man ein Ritterspiel oder ein herrliches Lied mit anhort und Bier dazu trinft, gerade wie in einem andern Wirthshause auch? Was Wunder also, wenn die Leute fünf Stunden lang ober noch länger, wie in einem Schwitztaften dicht auf einander gedrängt, dasitzen und dem Schauspiele zusehen, ohne mude zu werden! Was Wunder, wenn das Publikum, selbst wenn ein Zwischenakt eine halbe Stunde lang währt, keine Ungebuld zeigt, sondern, einem Hiob gleich, ausharrt bis zu Ende! Die Rellnermädchen find ja ftets zur Sand mit frischgefüllten Biergläfern, und man barf nur zugreifen, wenn man sich burch die Hitz bes Saales beläftigt fühlt! Freilich ber Wirth bes Lokales verlangt "fünf" Cents für den Schoppen, mahrend die andern Wirthe Kleindeutschlands sich für bieselbe Quantitat nur "vier" Cents bezahlen laffen; aber mas fragt " am Sonntage nach einer so kleinen Mehrausgabe?

Beim Himmel, das wäre ein armer Schlucker, der an einem solchen Tage nicht seinen halben Thaler und noch mehr springen lassen könnte!

So ift's Sitte in Rleindeutschland und es vergeht tein Sonntag im Jahre, an bem es nicht auf biefe Weife gehalten würde. Wenn aber die Racht herbeigekommen ift, jo hat Mann, Weib und Kind bes Guten genug, und friedlich geht Alles nach Hause, um vom nächsten - Morgen an wieder eine ganze Woche hindurch hart und emfig zu arbeiten, bamit ber barauf folgende Sonntag abermals ebenso luftig begangen werden konne, wie der so eben ge-Rur Gine bose Zeit kennt ber Bewohner Rlein= beutschlands und das ift biejenige, wenn die Geschäfte ftoden. Vierzehn Tage außer Arbeit, und der Deutschländ= ler ift so gut wie ruinirt! An's Sparen hat er ja in guten Tagen wenig gebacht und wenn er je baran bachte, so langte bas Einkommen nur zum Zurucklegen von ein paar Thalern, die natürlich schon in einer Woche aufge= braucht werden.

Gott möge ihm also immer gute Zeiten schenken!

## Gin Befuch bei den Bitterern.

"Shakers" ober "Zitterer" nennt man in Rorbamerika eine religios= kommunistische Sekte, welche allzu merkwür= big ift, als daß wir sie gang mit Stillschweigen übergeben Ihre Hauptbesitzungen find die Dörfer Enfield, Hancock und Newlebanon in ber Grafschaft Columbia im Staate Newport, unweit der Grenze von Massachusets, und wir laden den Lefer ein, uns in eines derfelben, nemlich nach Rewlebanon zu begleiten. Wir können ohne große Mübe bahin gelangen, benn ganz in ber Nähe, nur etwa eine halbe Stunde entfernt, liegt ein hubscher Badeort, Rewlebanon=Springs, nach welchem, weil dort im Sommer eine Menge von Kurgaften Erholung suchen. von Albany aus eine Gisenbahn hinführt. übrigens wählen wir einen Sonntag zu unserem Ausfluge, nicht, weil es in Amerika besonders angenehm wäre, am Sonntage zu reifen, sondern vielmehr, weil wir fonft un= fern Hauptzweck, die Beobachtung ber Shakers "in ihrer Glorie" nicht genießen könnten. In Lebanon = Springs angekommen machen wir uns fogleich auf ben Weg nach ber Hauptniederlassung ber Zitterer und wir fühlen uns angenehm baburch überrascht, daß bas ganze Land links

und rechts aufs beste kultivirt ist. Man meint fast burch einen Garten zu wandeln, so herrlich ift alles im Stande! Nicht minder angenehm fällt uns die Reinlichkeit auf, welche wir in Newlebauon selbst treffen, benn biefe konnte selbst in Holland nicht größer sein. Wir sehen da zwölf große dunkelbraun angestrichene Häuser, welche, wie wir sogleich erfahren, als Wohnungen für die Brüder und Schwestern dienen, und ebenso groß, wenn nicht größer, mag die Zahl der übrigen Stabliffements, d. h. der Arbeitslokale, sowie ber Waaren= und Vorrathshäuser senn. Besonders letztere nehmen einen bedeutenden Umfang ein, und es tommt bieg, wie man uns fagt, baber, daß bie Bitterer neben zweitaufend Acker Landes, die fie umtreiben, auch noch verschiedene Artikel fabriciren, die für den Hanbel bestimmt sind. Da es übrigens noch früh am Tage ift, so begeben wir uns in das sogenannte "Frembenhaus", das übrigens wohl berechtigt wäre, den Namen eines "Gafthofs" ober "Hotels" zu führen, benn man sieht sich da nicht blos von allen den Bequemlichkeiten umgeben, beren ein Reisender bedarf, fondern die Preife find ebenfalls gang "botelartig"; allein die Bitterer wollen, wie es scheint, wenn nicht der Sache, doch wemigstens dem Namen nach etwas Absorberliches haben und überdieß ift das besagte Haus in der That nur für wirkliche Fremde da, weil die Bewohner von Newlebanon felbst nie bort einkehren. Einheimische Stammgafte hat der Wirth alfo teine, aber trot bem scheint er ziemlich gute Geschäfte gu Es findet sich nämlich besonders Sonntags hier immer eine ansehnliche Gesellschaft zusammen — die Neugierbe muß boch befriedigt werben - nud die Einnahme ift also teine geringe; allein leider gebort ihm das hans

nicht eigenthümlich an und nicht einmal der Berkehr geht auf seine eigene Rechnung, sondern vielmehr auf Rechnung der Gemeinde, und er ist also nur als Berwalter anzusehen.

Bahrend des Aufenthalts im Gafthofe hatte ich Gelegenheit, eine Menge von Notizen über die Zitterer zu sammeln und ich gebe hievon dem Leser wieder, was mir bas Nennenswerthefte zu sein scheint. Zuerst also ein paar Worte über den Ursprung bieser sonderbaren Sette. Die Herren Shakers selbst behaupten, von jenen französischen "Katharern", welche im Mittelalter so viel von sich sprechen machten und bekanntlich wegen ihrer Religions= grundsätze den vollsten Saß der Babite auf sich berabriefen, abzuftammen. "Die Katharer", fagen sie, "find, trothbem man mit Keuer und Schwert gegen fie wuthete, nie vollständig ausgerottet worden, sonbern wußten sich in ben stillen Thalern Subfrankreichs und Savopens zu erhalten, und aus ihnen entstanden dann die "Ramisarben", welche König Ludwig XIV. zu vertilgen suchte; von ben Ramifarden aber flohen im Jahr 1706 verschiedene, besonders erweckte Geister, nach England hinüber und thaten fich bort unter bem Namen "Shaker" als freie Gemeinbe So sprechen die Zitterer und ihre Absicht geht offenbar dahin, sich schon durch ihren Ursprung einen gewissen beiligen Charakter zu sichern. Das Wort "Ra= tharer" bedeutet ja so viel als "die Reinen", d. h. die über die ganze fündhafte Welt Erhabenen, beren Beift un= mittelbar von Gott inflammirt ift! Andere Leute meinen nun allerdings, die kleine Sekte ber Zitter er sei nichts anderes, denn ein Auswuchs der großen Gemeinde der Quater und biese Ansicht wird baburch bestärkt, daß beibe,

Shaker wie Quaker, im Anfang bes achtzehnten Jahr= hunderts stets nur in der engsten Berbindung mit einan= ber genannt werben, wie sie benn auch in ihren Lebens= grundfäten Sand in Sand gingen. Allein sei bem, wie ihm wolle, so steht so viel fest, daß um's Jahr 1746 in ber Nähe von Manchester unter ber Leitung bes Chepaars James und Jane Barblen eine fleine feparatistische Gemeinde bestand, welche als die Grundlage bes ganzen Shaferthums zu betrachten ift. Gine besondere' Glaubenslehre stellte jene Gemeinde nicht auf, sondern sie überließ sich vielmehr, wie sie sagte, gang ber Führung bes Geistes Gottes, und behauptete, mit ihm in einer so unmittelbaren Berbindung zu stehen, daß keines ihrer Mitglieder je auf Abwege gerathen könne. Gben begwegen gab es auch bei ihnen keinen Priefter ober geiftlichen Borftand, sonbern man kam vielmehr allabendlich zusammen und jeder, "den ber Geift trieb", fei er nun ein Weib ober ein Mann gewesen, trat auf, um die andern durch die Gabe seiner Rebe zu erbauen. Unter diese gottbegeisterten Redner und Rednerinnen gehörte nun auch Anna Lee, ein fühnes, ehrgeiziges und sogar fanatisches Mädchen, von der wir im Jahr 1758 - bamals zählte sie zweiundzwanzig Jahre - zum erstenmal hören. Sie war von niedriger Her= funft (so viel man weiß die Tochter eines Grobschmieds) und so wenig gebildet, daß sie nicht einmal lesen und schreiben kounte; dagegen aber gewann sie durch die Ra= steiung ihres Leibes, sowie burch ihre äußere Werkheilig= keit und noch mehr burch ihre mystisch = bunkle, burchaus bem alten Testament entnommene Sprache einen großen Einfluß über ihre Mitbrüder und Mitschwestern. bem, was sie eigentlich wollte, konnte sie sich offenbar

selbst keine Rechenschaft geben, und ebensowenig stellte sie bestimmte und genau abgegränzte Religionsgrunbfate auf. Um so fester aber behauptete sie, daß der Beift Gottes in ihr lebendig sei und daß alles, was sie thue und sage, ibr nur allein von diesem Beiste eingegeben werbe. bin Mutter Anna, das Wort," rief fie in den abendlichen Bersammlungen begeiftert aus und nicht Wenige der verblüfften Zuhörer wurden vollkommen überzeugt, daß dem fo fei. Unter dem "Worte" war aber natürlich nichts anberes zu verstehen, als das Wort, welches die Welt erschaffen, bas Wort, welches in ben Propheten lebendig war, das Wort, das durch die Apostel verbreitet worden ift, und somit galt Anna Lee bald als eine Berkorperung dieses Wortes. Ja ihre Anhänger behaupteten allen Ernstes, daß sie nicht blos die "Erstgeborene" unter allen Schwestern, nicht blos die "Mutter aller geiftig Lebenben" sei, sondern, daß in ihr ein "weiblicher Christus" zur Welt gekommen und daß man sie als die "Braut bes beiligen Geiftes" zu betrachten habe. Derlei mustische Reben werben nun unsere Leser ohne Zweifel nicht verftehen, und wir gestehen offen, daß uns dieselben ebenso unklar sind, allein die Anhänger "des lebendig gewordenen Wortes" waren so begeistert, daß sie nicht höher schwuren als auf Mutter Anna, und sich um kein anderes Gesetz mehr kummerten, als blos um die Citate ihrer neuen Prophetin. In Folge bessen kam es balb zu Conflikten sowohl mit den bürgerlichen, als auch mit den geistlichen Autoritäten bes Staates und die Regierung fah sich am Ende gezwungen, polizeilich einzuschreiten. Weil nemlich Anna, wie sie sagte, in unmittelbarer Verbindung mit dem Himmel stand, so war sie auch über alle kirchlichen Satzungen und Aeußerlichkeiten erhaben und verwarf diefelben ganglich. Ebenso feinbselig erwies fie sich gegen die Sakramente und namentlich war ihr die She sowie überhaupt bie Bermischung ber Geschlechter verhaft. Es beißt ja in der Bibel: "in der Auferstehung werden sie weder freien, noch sich freien laffen", und folglich ist für Menschen, bie sich bereits als Auferstandene zu betrachten haben, die She ein von Gott felbst verbotenes Institut! Gang baffelbe gilt auch vom Gibe, benn es ftehet geschrieben; "eure Rede sei Ja, Ja, oder Nein, Rein", und somit begingen in ben Augen Anna's alle biejenigen ein Berbrechen, welche irgend einen Schwur leisteten, sei es nun ein Schwur vor Gericht ober ein Schwur zur Fahne, ober ein Schwur ber Treue gegen ben König! Diek war benn boch ben Beborben zu bunt und als nun die neue Religionslehrerin schließlich noch die vollkommenste Gütergemeinschaft für ein Gebot Gottes erklärte, und bieselbe unter ihren An= hängern praktisch einführte, sah man sich gezwungen, andere Magregeln zu ergreifen, b. h. man ftellte ben Kanatikern bas Gefängniß in Aussicht, wenn sie ihre Ertravaganzen nicht aufgaben. Jest erhielt Anna Lee ploglich eine Offenbarung Gottes, welche ihr befahl, mit allen ihren Anhängern nach Amerika auszuwandern, und da diese letteren an der Wahrheit ber angeblichen Biston nicht im Geringsten zweifelten, so wurde die Auswanderung nicht blos sogleich beschlossen, sondern auch am 19. Mai 1774 wirklich aus-Am 6. August kam Mutter Anna mit ihren Getreuen in Newyork an und hielt sich baselbst beinahe ein vollständiges Jahr lang auf. Da sie jedoch ben Boben dieser Weltstadt für ihre Mission nicht geeignet fand und da sie ferner nicht so viel Geld besaß, um irgend ein be-

reits kultivirtes Eigenthum zu kaufen, fo manbte sie fich Anno 1775 mit ihrer "Kamilie" — so nannte sie ihre kleine Gemeinde — in den nordweftlichen Theil des Staates Newyork, der bamals noch eine vollkommene Wildnif war. Dort, nur wenige Stunden oberhalb Albany, behnten fich unermefliche Waldungen aus, in welche bis jest kaum eines Menschen Fuß sich eingebrängt hatte (obwohl ber Boben fruchtbar genug war, um alles zu erzeugen, was bie gemäßigte Zone nur irgend hervorbringen kann), und ba diese Waldungen bem Staate gehörten, so hatte nicht nur Riemand etwas dagegen einzuwenden, wenn sich Fremdlinge baselbst ansiedelten, sondern man war bessen vielmehr überaus froh, weil man dann hoffen konnte, daß die Umgegend doch wenigstens "einigen" Werth bekomme. Lee wählte sich also die Gegend von Watervliet, am oberen Hubson aus und gründete mitten im bichtesten Gehölze, ganz abgeschieden von aller Welt, die erfte Niederlaffung ihrer Sette.

Die Lage war außerorbentlich gut gewählt und zwar nicht bloß beswegen, weil das Erdreich sich überaus fruchtbar zeigte, sondern hauptsächlich deswegen, weil weit und dreitkeine sonstige Kolonie bestand. Kaum nemlich hatten die Anhänger der Prophetin angesangen, den Wald auszuhauen und Hütten zu erdauen, so drach der Krieg Nordamerikas mit England aus, und die Folge desselben war, daß alle bereits civilisirten Gegenden mehr oder minder von den Verheerungen der Soldateska zu leiden hatten. Die Riederlassung Anna's aber lag so tief im Walde versteckt, und zwar so sehr von allen bewohnten Gegenden abgeschnitten, daß sie von der Kriegssurie vollkommen verschont blied. Kein Wunder also, wenn sie ganz im Stillen ausblühte und wenn nicht Wenige, welche durch die Agenten Anna's von dem heim=

lichen Afple borten, borthin flüchteten, um unter bie "Familie" einzutreten! Mit Riesenschritten nahm bas junge Anwesen freilich nicht zu; schon beswegen nicht, weil es sich ber Chelosigkeit seiner Mitglieder wegen nicht "von innen heraus" vergrößern konnte; aber ber Zuwachs war bekwegen boch bedeutend und im Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts mußten bereits neue Kolonien angelegt wer-Die Neuheit ber Sache lockte Viele an und noch mehrere fühlten sich baburch angezogen, daß sie gewiß sein konnten, durch den Eintritt in die Gesellschaft mit einem= male aller Lebensforgen überhoben zu werben. nur, baß Anna selbst die Blüthe ihres Reiches nicht erlebte, benn sie ftarb, trop ihrer Brophezeihung, unfterblich zu sein, schon im Jahr 1784, und mußte die Beiterausbilbung ber Sette einem späteren Geschlechte überlassen. An begeifterten Anhängern fehlte es übrigens damals fo wenig, daß nach ihrem Tobe unter bem Namen "Avatar" - ein Wort das ohne Zweifel aus unserem "Altvater" entstanden ist - ein balb Duzend Prophetinnen auf ein= mal erstanden. Rurz die merkwürdige Gemeinde vergrößerte sich innerhalb fünfzig Jahren auf eine in ber That überraschende Weise, und ums Jahr 1830 bestanden bereits fünfzehn Shakerdorfchen, welche jedoch beinahe fammtlich in der Grafschaft Watervliet lagen und sich um die Haupt= gemeinde von Newlebanon herumschaarten, wie die Ruchlein um bie Mutterbenne.

Sehen wir uns nun nach der innern Einrichtung biefer Gemeinden etwas näher um, um einen richtigen Begriff von ihrem Thun und Treiben zu bekommen. In dieser Beziehung ift vor allem zu konstatiren, daß der Charakter der Sektenmitglieder im Durchschnitt genommen ein über-

aus wohlwollender und friedfertiger ift und daß sie sammt= lich Reblichkeit, Barmberzigkeit und Nachstenliebe auf ihr Panier geschrieben haben. Ueberdem zeichnen sie fich burch eine ungemeine Genügsamkeit, sowie burch einen fast eiser= nen Fleiß aus, und die Reinlichkeit, Ordnung und, wenn wir so sagen burfen, "Nettigkeit", welche überall berrscht, macht einen überaus wohlthuenben Einbruck. aber wird dieser Einbruck burch verschiebene andere Gebrauche und Eigenthumlichkeiten, welche mit ber Denkungsweise ber gewöhnlichen Menschen im vollkommensten Gegenfate stehen, wieber gestört, und es erscheint uns wie ein wahres Bunber, daß die Sekte trot biefer Sonderbarkeiten doch noch forteristiren kann. Die Brüber und Schwestern leben nemlich in totaler geschlechtlicher Trennung von ein= ander und ftehen sich viel fremder gegenüber, als Monche und Nonnen. Es gibt also Wohnhäuser für bie Männer und Wohnhäuser für bie Mädchen, die letzteren aber burfen nie von einem Manne betreten werben. Dagegen übernehmen die Jungfrauen bas Geschäft des Waschens, Kochens und Rabens für ihre Brüber und nicht minder liegt ihnen ob, die Schlaffale ber Manner in Ordnung zu erhalten, wobei jedoch die Vorsicht gebraucht wird, daß man nur immer die ältesten Mädchen, welche über die fleischlichen Anfechtungen hinaus sind, zu solchem Geschäfte verwendet. Alle schwereren Arbeiten gehören in bas Ressort ber Brüber und wird von diesen gemeinschaftlich betrieben. rechnen wir ben Ackerbau und die Viehzucht, welche beibe in hohem Flore ftehen, sodann die Verfertigung von allerlei Holzwerk, ferner die Korb = und Strohflechtereien, sowie die Wollen= und Leinewebereien, welche fammtlich fabritmäßig betrieben werben; endlich die Anpflanzung, Samm-

lichen Afple hörten, borthin flüchteten, um unter die "Familie" einzutreten! Mit Riesenschritten nahm bas junge Anwesen freilich nicht zu; schon beswegen nicht, weil es fich ber Chelosigkeit seiner Mitglieder wegen nicht "von innen heraus" vergrößern konnte; aber ber Zuwachs war beswegen boch bebeutenb und im Anfang bes neunzehnten Kahrhunderts mußten bereits neue Kolonien angelegt wer-Die Neuheit ber Sache lockte Viele an und noch mehrere fühlten sich baburch angezogen, daß sie gewiß sein konnten, burch den Eintritt in die Gefellschaft mit einem= male aller Lebensforgen überhoben zu werben. nur, daß Anna selbst die Blüthe ihres Reiches nicht er= lebte, benn sie starb, trop ihrer Prophezeihung, unfterblich ju fein, schon im Jahr 1784, und mußte die Beiterausbildung ber Sette einem fpateren Gefchlechte überlaffen. An begeisterten Anhängern fehlte es übrigens bamals so wenig, daß nach ihrem Tobe unter bem Namen "Avatar" - ein Wort das ohne Zweifel aus unserem "Altvater" entstanden ift - ein halb Duzend Prophetinnen auf ein= mal erstanden. Rurz bie merkwürdige Gemeinde vergrößerte sich innerhalb fünfzig Jahren auf eine in ber That überraschenbe Weise, und ums Jahr 1830 bestanden bereits fünfzehn Shaterborfchen, welche jeboch beinahe sammtlich in der Grafschaft Watervliet lagen und sich um die Hauptgemeinde von Newlebanon berumschaarten, wie die Ruchlein um bie Mutterhenne.

Sehen wir uns nun nach der innern Einrichtung dieser Gemeinden etwas näher um, um einen richtigen Begriff von ihrem Thun und Treiben zu bekommen. In dieser Beziehung ift vor allem zu konstatiren, daß der Charakter der Sektenmitglieder im Durchschnitt genommen ein über-

aus wohlwollender und friedfertiger ift und daß sie sammtlich Redlichkeit, Barmberzigkeit und Nächstenliebe auf ihr Panier geschrieben haben. Ueberdem zeichnen sie sich durch eine ungemeine Genügsamkeit, sowie burch einen fast eiser= nen Reiß aus, und die Reinlichkeit, Ordnung und, wenn wir so fagen dürfen, "Nettigkeit", welche überall herrscht, macht einen überaus wohlthuenden Eindruck. aber wird dieser Eindruck burch verschiedene andere Gebrauche und Eigenthumlichkeiten, welche mit ber Denkungsweise ber gewöhnlichen Menschen im vollkommenften Gegenfate ftehen, wieder geftort, und es erscheint uns wie ein wahres Bunber, daß die Sette trot biefer Sonderbarkeiten doch noch fortexistiren kann. Die Brüber und Schwestern leben nemlich in totaler geschlechtlicher Trennung von ein= ander und stehen sich viel fremder gegenüber, als Mönche und Nonnen. Es gibt also Wohnbauser für bie Manner und Wohnhäuser für die Mädchen, die letzteren aber durfen nie von einem Manne betreten werden. Dagegen über: nehmen die Jungfrauen das Geschäft des Waschens, Rochens und Rähens für ihre Brüder und nicht minder liegt ihnen ob, die Schlaffale ber Manner in Ordnung zu erhalten, wobei jedoch die Vorsicht gebraucht wird, daß man nur immer die ältesten Mädchen, welche über die fleischlichen Anfechtungen hinaus sind, zu solchem Geschäfte verwendet. Alle schwereren Arbeiten gehören in das Reffort ber Brüber und wird von diesen gemeinschaftlich betrieben. rechnen wir den Ackerbau und die Biehzucht, welche beide in hohem More fteben, sodann die Verfertigung von allerlei Holzwerk, ferner die Korb = und Strohflechtereien, sowie die Wollen= und Leinewebereien, welche fammtlich fabritmäßig betrieben werben; endlich die Anpflanzung, Sammlung und Präparirung (es sind eigene Laboratorien ba) von medicinischen Kräutern, worauf ste sich so gut verstehen, daß die "Shakerd-herbs" d. h. die Zittererskräuter einen äußerft hochgeschätzten Namen unter ber Apothekerzunft und Doktorenwelt Amerikas bekommen haben. Oberleitung all dieser Arbeiten ist in die Hände felbstgewählten Borftebern gegeben, welche man "Aelteste" nennt, und ihnen gehorcht die ganze Gemeinde ebenso bereitwillig ober noch bereitwilliger, als man bei uns einem Regenten Gehorsam leiftet. Nicht selten werden auch Schwestern mit bem Borfteberamte betraut, allein wenn bieß gefchieht, so fällt die Wahl immer nur auf solche Personlichkeiten, in welchen das "Wort Gottes", b. h. die Hellseherei und das Prophetenthum besonders lebendig ift. Bon selbst versteht es sich übrigens, daß sowohl Schwestern als Brüder vollkommen gleiche Rechte haben, benn ber Rommunismus ift erfter leitender Grundfat, und ebenfo wenig als Einer ober Eine etwas für sich selbst besitzt. barf sich auch irgend ein Mitglied anmaßen, mehr sein zu wollen, als das andere. Alle arbeiten ja zusammen für einen gemeinsamen Zweck; Alle werben aus ber gemeinsamen Kasse genährt und gekleibet; Alle sind nur anzufeben als Zweige und Blatter eines und beffelben Stammes, und felbst die Aelteften haben durch dieses ihr Amt weniger eine Gewalt als vielmehr uur eine Pflicht bekommen, nemlich die Pflicht, für die Andern das gemeinfame Vermögen zu verwalten!

Endlich nach ziemlich langem Harren kam die Zeit des Morgengottesdienstes herbei und die sämmtlichen Fremben, die sich in dem oben geschilderten Hotel gesammelt hatten, eilten nun der Kirche zu. Wir waren ja nicht hieher ge-

kommen, blos um einige Rotizen über bas Shakerwesen zu sammeln, sondern wir waren vielmehr gekommen, um uns perfonlich von ben Sonberbarkeiten ber religiösen Gebräuche dieses merkwürdigen Bolkleins zu überzeugen! Schon bas Aussehen ber Kirche fiel mir auf, benn fie hatte im Gegensatz zu ben rothbraunen Saufern einen vollkommen weißen Anstrich; wahrscheinlich zur Erinnerung an die Abstammung der Zitterer von ben französischen Weiß ist ja die Farbe ber Reinheit und "Ratharern." Unschuld, wie könnte also ein Tempel, in welchem blos geiftig und förperlich Unschuldige verkehren, anders aussehen, denn weiß? Zwei Gingange führten in die Rirche. Durch ben ersten traten die Männer in langer Reibe, während durch den zweiten, dem ersten entgegengesetten, bie Schweftern berbeitrippelten. Auch wir mußten uns trennen, denn da' unsere Gesellschaft aus Herren und Frauen beftand, so wurde es uns nicht geftattet, zusammen burch eine und dieselbe Pforte bas Heiligthum zu betreten. Ebenso getrennt blieben beibe Geschlechter im Innern bes Tempels und wenn bas eine Ende beffelben von ben Brubern eingenommen wurde, so blieb bas andere ben Weibern überlaffen, mahrend wir Fremde unfere Site mehr in ber Mitte, aber Männer und Weiber ebenfalls vollkommen geschieben, erhielten. Längere Zeit herrschte die tiefste Stille und ich hatte also Muße genug, mich umzusehen. Die Kirche selbst bot übrigens nichts Merkwürdiges bar, sondern machte vielmehr burch ihre vollkommene Schmucklofigkeit jenen Eindruck ber Trauer, welchen ein Kirchhof Um so mehr Interesse bagegen erweckte in mir bietet. ber Anblick ber Schwestern und Brüber. Die Schwestern waren sammtlich mit schneeweißen mousselinen Saubchen

versehen, ihr langer Kattunrock aber zeigte auf weißem Grunde bunne blaue Striche. Ueber bem Rocke trugen rie eine schneeweiße Schurze und um den Hals ein bitto weißes Tuch, beffen Zipfel ins Kleib hineingesteckt waren. An ben Füßen steckten ziemlich plumpe Schube, die Beine aber waren abermals in schneeweiße gewobene Strumpfe Somit nahm sich ihre Tracht äußerst reinlich aebüllt. aus, allein bekwegen war der Eindruck boch kein wohl= thuenber, benn ber Schnitt bes Rockes aab bem Leibe teine Taille, sondern diese endete vielmehr hart unter den Armen, und bas Kleib selbst, bas wie ein Sack oben wie unten bie gleiche Breite hatte, legte sich so glatt an ben Leib an, bak man teinen Wuchs unterscheiben konnte. Demgemäß nahmen sich bie Durren und Langen unter ben Schweftern wie Hopfenstangen aus, mahrend bie Dicken und Rurgen ben Bierfaffern glichen. Ueberdieß quollen vie von der harten Arbeit gerötheten Arme und Hände aus den überaus engen Aermeln wie plumpe robe Fleisch= massen bervor, und wenn man dann noch bazu rechnet, daß die meisten der Schönen sehr alt und sehr runglich waren, so kann man sich wohl benken, daß ber Blick nicht mit Wohlgefallen auf ihnen weilte. Richt minder unangenehm war ber Einbruck, ben die Manner auf mich mach-Sie trugen nemlich sammtlich lange baumwollene Rocke von dunkler Farbe, die bis auf die Knöchel herabhingen, und ihre ebenso monotonen mit überaus großen Andpfen versehenen Westen bebeckten ben ganzen Leib bis über die Weichen hinab. Noch eigenthümlicher erschien mir ber Schnitt ihrer Beinkleiber, benn bei ben Ginen, ben Großen und Langen, reichten biefelben kaum bis an bie Anochel, während die Andern, die Kleinen und Kurzen, sie

aufschürzen mußten, gerade wie es Knaben bei kothigem Wetter machen. Der Grund dieser Eigenthümlichkeit liegt, wie man mir sagte, barin, daß die Hosen, beren Ansertigung den Schwestern obliegt, nicht "nach dem Maße", sondern vielmehr "fabrikmäßig", d. h. nach einem und demselben Muster gemacht werden, und eben daher kommt es wohl auch, daß bei den Magern unter den Brüdern die Sittheile wie ein Sack herabhängen. Zum Glüdkübrigens erfreuten sich beinahe sämmtliche Herren Zitterer einer ziemlichen Wohlbeleibtheit und somit füllten sie das bewußte Kleidungsstück meistentheils durch ihre Körpersfülle aus.

So weit war ich in meinen Bemerkungen gekommen, als enblich der Gottesdienft seinen Anfang nahm. Giner ber Aeltesten erhob sich sofort von seinem Site und sprach mit schreiender Stimme eine Art von Gebet, beffen Inhalt barin beftand, daß die ganze Gemeinde ermalint wurde, dem Herrn für seine Segnungen zu banken. Nach bem Gebet folgte ein gemeinschaftlicher Gefang, allein es war mir rein unmög= lich, etwas von seinem Inhalte zu verstehen, benn ich hörte eigentlich nichts, als ein furchtbares Getofe. In ber That fcbrie immer Giner ärger, als ber Andere, ohne Zweifel zum Lobe bes Herrn, und am Ende wurde bas Enfemble fo furchtbar, bak die Kirchenbecke bebte. Plötslich jedoch trat abermals tiefe Stille ein und nach einer turzen Paufe machte sich ein zweiter Aeltester fertig, um zum Bublikum zu sprechen. Eine eigentliche Predigt jedoch kann ich diese Ansprache nicht nennen, benn fie hatte teinen innern Bufammenhang, fonbern erging sich vielmehr sprungweise in dunklen Phrasen und mustischen Gagen, welche sehr nach ber Propheten= sprache des alten Testamentes schmeckten. Ueberhaupt

wurde die Bibel ftark ausgebeutet und namentlich hielt fich der Redner auch an die alterthümliche Ausbruck = und Schreibweise ber alten Bibelübersetzung, so daß er z. B. bas Wort "nicht" stets mit »nay«, statt mit »no«, und bas Wort "Ja" mit »aye« statt mit »yes« wiebergab. Wenn er übrigens je in die moderne Sprache und in die unbiblische Ausbrucksweise überging, so that er dieß nur, um sich selbst nebst seinen Mitbrüdern mit vieler Bravour zu loben und zugleich andere Religionen ober vielmehr Religionssetten mit zornigen Ausfällen zu verunglimpfen. Namentlich hatte er es auf die "befoldeten" Geistlichen - protestantische, wie katholische - abgesehen, dieweil diese nicht die wahren Hirten, sondern nur "elende, be= ftochene Lohnbiener" seien, während bagegen auf ben Nachfolgern der Mutter Anna der Geist Gottes rube. "Nur wir allein," schrie er mit freischenber Stimme und verbrehten Augen; "nur wir allein erfüllen bas Wort Gottes in unserer Selbstverleugnung und Selbstkafteiung. wir allein haben die Lufte der Welt und ihre Gunde verlaffen, und leben im Zuftand ber Gnabe und Beiligkeit. Darum ift auch in uns allein die Erlösung zur Wahrheit geworben und wir allein find ber Eckstein, auf welchen ber Herr seine Kirche gründet." So rief er mit wuthender Geberde, indem er zugleich seine Stimme immer höher und höher erhob. Auf einmal aber, als sein geistlicher Hoch= muth fich eben zur bochften Botenz entfaltet hatte, fielen bie sammtlichen Anwesenden, natürlich die Fremden ausgenommen, mit furchtbarem Geschrei ein und wiederholten ben Refrain: "Wir find ber Eckstein der Kirche Gottes: in uns ist die Erlösung zur Wahrheit geworden; in uns lebt bas Wort und ber Geift; die braufien in der Welt

aber sind in der Sunde befangen und können nie fiten zur rechten hand bes Ewigen!" Go ging es eine gute Weile fort und es trat erft wieder Stille ein, als sich alle beinahe heißer geschrieen hatten. Run nahm ber Prebiger von vorhin seine Rede wieder auf und wandte sich, nach= dem er das Selbstlob noch einigemale gründlich wiederholt, folieglich an und Fremde, um und zu ermahnen, Reue zu zeigen und zum beiligen Glauben ber Gemeinde von Newlebanon überzutreten. Namentlich aber erinnerte er uns baran, baß wir sammtlich noch in ber Gunde befangen seien und daß wir also nicht Ursache hätten, über die Begeisterung ber Kinder Gottes den Mund zum Lachen zu verziehen. Ich muß nemlich hier bemerken, daß mehrere ber anwesenden Herrn und Damen, die natürlich nur ge= kommen waren, um bas fremdartige Schauspiel recht von Herzensgrund zu genießen, bei bem Spektakel, welcher vorhin entstanden wor, ber Lachluft kaum hatten widersteben können, und da der Prediger dieß ohne Zweifel gesehen, so benütte er ben Augenblick bazu, um und wegen biefer unserer sündlichen Verdorbenheit recht tüchtig den Kopf zu Nachdem er aber seine Galle ausgeleert, kehrte er zur Lobpreifung feiner felbst zuruck und schloß endlich mit einem fraftigen "Aprie elenson."

Die Predigt war also zu Ende, nicht so aber der Gottesdienst, sondern der Haupttheil desselben sollte nun erst tommen. Es heißt nemlich in der Schrift: "Lasset die Kinder Zions sich ihres Königs freuen und lasset sie seinen Namen preisen im Tanze." Auch ist weiter aus der Schrift bekannt, daß König David vor der Bundesslade her getanzt hat, und nicht minder wissen wir, daß der reuige Sohn, als er in seines Vaters Haus zurücksehrte,

mit Musik und Tanz empfangen worden ift. Eben deß= wegen erklärte schon Mutter Unna ben Tanz als bas Hauptingredienz des Gottesbienstes, benn nur allein durch biese leibliche Bewegung konne ber Geift zur wirklichen Ertase gebracht werben, und ihren Anordnungen gemäß mußte man also regelmäßig nach Beenbigung ber Predigt zum Tanze schreiten. Dieß war auch jetzt ber Fall und die Borbereitungen, die man sofort traf, ließen uns teinen Zweifel übrig, baf wir biefes glorivsen Schauspiels nicht verluftig geben würden. Die Männer zogen nemlich sofort ihre langen Rocke aus, bangten fie an ben Rägeln, bie auf ber Seite in die Wand geschlagen waren, auf, schoben die Banke, auf welchen fie bisher gesessen, zur Seite, und machten alles zum Balle fertig. Kaum war dieß geschehen, so traten sowohl die Brüder als die Schweftern vor, um ein Biereck zu bilben. Zwei Seiten nahmen bie Manner ein, zwei Seiten die Weiber; aber nicht fo, baß bie beiben Geschlechter einander gegenüber gestanden waren, sondern die Brüder saben den Brüdern, die Schwestern ben Schwestern ins Angesicht. Run gab ein Aeltester bas Zeichen und alsbald erhoben zwölf ober fünfzehn Weiber in schrecklichen Miktonen einen berzzerreißenben Gefang, worauf die einander gegenüberstehenden Barthieen sich im Tatte zu bewegen anfingen. Vorwärts ging es und ruckwärts, zuerst im Schritt, dann im Trab und zuletzt in ben heftigften Sprüngen des Galopps. Immer wüthenber wurden die Geberden und immer wuthender wirhelten sie um einander berum. Gie fangen und jauchzten, sie fcblugen in die Hande und stampften mit den Fügen, bis sie alle wie Wahnsinnige erschienen. Immer höher und höher sprangen sie, wohl volle anderthalb Stunden lang, mahrend sie zugleich nie aufhörten, zu johlen und zu schreien. Der Schweiß rann ihnen in kleinen Strömen von ber Stirne, und fie tamen mir vor, wie greuelhafte Gogen= viener, welche um ein Ivol herumspringen. Endlich aber fielen sie an allen Gliebern zitternd auf die Knie nieber, und nicht Wenige von ihnen zuckten frampfhaft auf, gerabe wie wenn sie von der Hundefallsucht befangen waren. In ber That ein äußerst widerliches Schauspiel, vor dem ich vor Edel die Augen abwenden mußte; allein sie felbst befanden sich offenbar im siebenten Himmel und wußten in ihrer Verzückung vielleicht kaum mehr, daß sie irbische Wefen seien. In diesem Zustande, der ihnen den Namen "Shaker" ober "Zitterer" erworben hat, blieben sie eine geraume Zeit, und Giner, ben ich später sprach, erklärte mir, daß sie nur beswegen so lange auf dem Boden ge= legen seien, um für uns gottlose Weltkinder zu beten. Doch wollte es mich bedünken, als ob ihre verrenkten und erschlafften Glieber ihnen nicht erlaubt hätten, früher wieder aufzustehen, und überdieß arbeitete ihre Bruft wie ein Blasebalg, um ben gehörigen Athem wieder zu erwer-Genug übrigens, nach etwa zehn Minuten erhoben sie sich schwankend und todesbleich; dagegen aber setzen sie sich so ruhig auf ihre Pläte, als ob nichts geschehen wäre. Run ergriff Giner ber Aeltesten abermals das Wort, und wandte sich alsbald an uns Auswärtige, um uns wiederholt zu ermahnen, zu ihnen überzugehen. "Wir," sagte er, "haben die sündhafte Welt abgethan und sind beilig geworden, ihr aber lebt noch in der Finsterniß und werdet alle der Hölle verfallen, wenn ihr nicht in unsere Gemeinschaft tretet." Er mußte uns übrigens anseben, daß wir bis jett noch keine Lust verspürten, uns bekehren zu lassen, und somit spann er das Thema nicht weiter aus, sondern kehrte sich nach seinen Brüdern und Schwestern, ihnen kurzweg zurusend, daß die Bersammlung beendet sei. Schließlich kam jetzt noch ein Gesang, dessen einen Bersich mir wegen der Selbsterhebung, welche darin liegt, besmerkt habe. Er heißt solgendermaßen:

I love to sing; I love to pray; I love to praise my maker, I love the glorious Sabbathday, I love to be a Shaker.«

Dies heißt auf Deutsch: "Ich liebe zu singen, ich liebe zu preisen, ich liebe zu preisen meinen Erschaffer; ich liebe den ruhmwollen Sabbathtag; ich liebe zu sein ein Zitterer." Liegt darin nicht des Beweises genug, daß die Anhänger der Anna Lee nur sich allein für die Auser=wählten des Herrn betrachten?

Nach Beendigung des Gottesdienstes verfügte ich mich in das Frembenhaus zurück; mein Kopf war aber zu sehr eingenommen und meine Bruft allzubeengt, als daß ich an bem für uns Auswärtige bereiteten Mahle hatte Theil nehmen können, und somit machte ich mich nach bem naben Lebanon-Springs auf den Weg, um in Ginsamkeit über ben geistigen Unfinn sowie über ben geistlichen Hoch= muth, in welchem noch so viele Menschen befangen find, Rum Glück übrigens ist wenigstens bie nachzudenken. Sette ber Ritterer für jest nicht mehr im Zunehmen, fondern vielmehr in der Abnahme begriffen, und in wenigen Jahrzehnten bürfte vielleicht von ihnen nichts mehr zurud'= geblieben sein, als der blose Name. Das Colibat nemlich, auf welches sie so überaus streng halten, ist nicht bazu geeignet, ihnen viele Proselyten zuzuführen, besonders nicht

in unseren genußsuchtigen Zeiten. Dazu kommt bann noch die Seltsamkeit ihrer Tracht, sowie die finstere ascetische Lebensanschauung, welche ihnen nicht blos alle weltlichen Bergnügungen verfagt, sonbern auch den Verkehr mit den andern Menschen der Erde beinahe vollständig verbietet. Es muß also Einer des Unglückes übermäßig viel erlebt haben, ober sich in einer so großen Noth, bag er sich gar nicht mehr zu helfen weiß, befinden, wenn er den Entschluß faßt, zu ihnen überzutreten. Gibt er ja boch mit biesem Uebertritt all seine Selbstständigkeit auf und begräbt sich so zu sagen bei lebendigem Leibe in die traurige Ginsam= feit von Newlebanon! Eben deswegen sind auch die meisten Rovizen und Proselyten, die jest noch gewonnen werben, entweder alte Jungfern, die aus Lebensüberbruß bas Betichwesterthum erwählen, ober eleube verkommene Männer, welche die Aussicht, wenigstens nicht verhungern zu muffen, anlockt; von edleren Motiven aber wird nur hie und da ein halb Verrückter getrieben.

Schließlich muß ich noch bemerken, daß die Aeltesten der Zitterergemeinde sich meist als sehr gute Geschäftsleute bewähren. Sie sind so nüchtern und zäh, wie nur irgend ein erwerdssüchtiger Pankee sein kann und eben deswegen vermehrt sich auch das gemeinsame Bermögen der "Fasmilie" immer mehr; allein wem wird es am Ende zufallen?

## Richter Lynch.

Bor hundert Jahren, als kaum erft die an der Oftsee gelegenen Provinzen von Nordamerika nothbürftig bewohnt und kultivirt waren, ging es weiter innen im Westen noch äußerst roh und wild zu, und die wenigen Menschen, die bis borthin vordrangen, gehörten fast alle der Klasse ber "Desperados" an. Ausnahmen gab es, wie sich von felbst versteht, auch hier; aber selbst wenn sich ein "rechtlicher" Mann in jene wilben Steppen hineinwagte, mußte es ein hartgesottener Geselle sein, welcher vor den größten Ge= fahren und Dubfeligfeiten nicht zuruckschreckte und wilde Abenteuer höher anschlug, benn ein geordnetes und gesitte= Dieser Art von Menschen nun geborte Da= niel Boone au, ber, ein geborener Marylanber, um's Jahr 1775 als der erfte weiße Ansiedler in das jetige Rentucky kam. Man barf aber nicht glauben, daß Kentucky zu jener Zeit auch nur irgend eine Aehnlichkeit mit bem hatte, was es jest ift, sondern es bildete vielmehr einen Theil bes Gebietes von Birginien, und bichte Balber fowie unermegliche Prairien bedeckten seine Anhöhen und Wild gab es im Ueberfluffe, dagegen um fo Thäler. weniger Menschen, und wenn je Daniel Boone einem folden

begegnete, so war es sicherlich ein Indianer ober auch ein Merikaner, d. h. ein Abkömmling jener grundverdorbenen fluchwürdigen Race, welche aus ber Vermischung ber Spanier mit ben Rothbäuten entstanden ist. Hierum kummerte sich aber ber genannte Maryländer ganz und gar nichts, benn er hatte, mas man fagt, den Teufel im Leibe, und ware felbst einem Ungethum nicht aus bem Wege gegan-Somit ergab er sich furchtlos bem Jagbvergnügen, sowie seinen übrigen Beschäftigungen, und als es ruchbar wurde, daß in dem "schwarzblutigen" Lande — so hieß man nemlich damals Kentucky, weil die schwarzblutigen Mexikaner so viele Mordthaten baselbst verübten — ein abenteuernder Geselle, oder vielmehr ein Liebhaber von Abenteuern, in jeglicher Hinsicht vollkommene Gelegenheit habe, seine Luft zu bugen, so zogen balb noch verschiedene andere fuhne Manner borthin, um auf dieselbe Weise zu leben, wie Daniel Boone. Run ereignete es sich, bak bem Letteren von einem Indianer ein Pferd gestohlen wurde, und da der Dieb auf der That ertappt worden war, so mußte man natürlich an eine exemplarische Strafe benken. Allein auf welche Art follte man diese Bestrafung herbei= führen? Der nächste Gerichtshof im Mutterstaate Birginien lag über vierhundert und fünfzig englische Meilen entfernt und dorthin konnte man also den Indianer offenbar nicht schleppen. Ebensowenig wollte Daniel Boone gewaltthätig verfahren, sondern es lag ihm vielmehr baran, die übrigen Gauner und Schufte, welche die Gegend unsicher machten, burch ein abschreckendes Beispiel einzuschuch= tern. Was that er also? Er ritt zu ben anbern weißen Ansiedlern seiner nächsten Rähe und constituirte aus ihnen eine Jury ober ein Geschworenengericht, welches ben Dieb

aburtheilen sollte. Diese Jury versammelte sich im Freien unter einem Baume, erwählte den John Lynch, einen Eingeborenen Südcarolina's, zum Obmann und verurtheilte den Indianer zu neununddreißig Stockhieben, welches Ursteil auch alsobald in Bollzug gesetzt wurde. Es war also eine Urt von richterlichem Spruch, den die Hinterwäldler fällten, und von nun an unterwarf man in Kentucky alle Diebereien und Käubereien, sowie überhaupt alle Berbrechen, die vorkamen, einem ähnlichen Spruche; der besagte "John Lynch" aber präsidirte den meisten dieser Gerichtsshöse und somit hieß man eine derartige Strase kurzweg "Lynchjustiz" oder "Lynch-law".

Die ersten Unsiedler von Kentucky hatten also die Gerechtigkeit selbst in die Hand genommen, weil kein ordent= licher Richter da war, und alle Welt hieß ein solches Ver= fahren gut. "Das Volk ist ja," so sagte man sich, "ber Urheber der Gesetze und kann diese nach Gutbefinden schaffen ober umstoßen; wer kann also etwas an der Lynchjustig aussetzen?" Bei biefer Argumentation übersah man nur, daß die "Schaffung" der Gesetze "auf gesetzlich normirtem Wege", also burch gewählte Vertreter und Legislaturen, welche darüber zu berathen und abzustimmen haben, ge= schehen foll, sowie ferner, daß die "Ausübung und hand= habung" ber Gefete von "Richtern", d. h. von eigends dazu aufgestellten Personen auszugehen hat. So wird es wenigstens in civilifirten Staaten gehalten, sogar in ben= jenigen, in welchen alle Gewalt vom Volke ausgeht, b. h. in den Republiken und Freistaaten. In der Union dagegen fand man das Lynchverfahren, weil es viel schneller zum Ziele führt, so überaus bequem, bag man es feit den Zeiten Daniel Boone's nicht mehr abkommen ließ, sondern vielmehr immer weiter ausbilbete, bis es fich am Ende form= lich "einbürgerte". "Hilf bir selbst", ift ja in Amerika oberfter Grundsat, warum sollte also bie Selbsthilfe ber Lynchjustiz nicht erlaubt sein? Einmal nemlich finden sich in diesem Welttheile noch immer viele Distritte, bis zu welchen der Arm des ordentlichen Richters gar nicht reicht, - wir meinen jene entlegenen Gegenben und Territorien, in welchen von Polizei noch gar keine Rebe ist; zum Aweiten find die Herren Richter, fei's nun wegen Bestechung, oder wegen Faulheit, oder wegen Bornirtheit, oft und viel mit ihrem Spruche gar nicht ober wenigstens nicht schnell genug bei ber Hand; zum Dritten gibt es gewisse handlungen, welche das Volk, ober wenigstens ein Theil besselben, als gemeinschädlich und verbrecherisch an= fieht, während bie "bestehenben" Gesetze gar teine Strafe dafür haben. Sollte man nun in allen diesen Källen nicht das Recht haben, selbstthätig einzugreifen? Ei natürlich hat man bieses Recht, und wenn man es nicht hat, so. nimmt man es sid.

Der Richter Lynch tritt also in Amerika bei nur zu vielen Gelegenheiten an die Stelle des ordentlichen Richters, d. h. er maßt sich dessen Strafgewalt an, und somit fragt es sich jetzt, worin seine Strafen bestehen? Die Civilisation kennt dreierlei Strafarten: die körperliche Züchtigung, die Entziehung der Freiheit und die Todessstrase; wie straft aber der Richter Lynch? Ei nun, auch er verhängt die körperliche Züchtigung und ist mit dem Ertheilen von Stockstreichen gleich dei der Hand. Ebenso wenig schreckt er vor der Todesstrase zumcht und verurstheilt in allen schwereren Fällen ohne Weiteres zum Strange. Nur allein von der Entziehung der Freiheit weiß er nichts,

und zwar ohne Aweifel beswegen, weil er über keine Befängnisse zu verfügen hat; bagegen aber erfand er eine andere Strafart, welche man specifisch amerikanisch nennen fann, da felbst die ärgsten Despoten Europas, Afiens und Afrikas keine Kenntniß von ihr haben, — wir meinen die Strafe des Theerens und Reberns! "Was? Theeren und Rebern? Was foll benn bas heißen?" Ei nun, wenn man diefe Procedur vornehmen will, zieht man einen Menschen vom Kopf bis zum Ruß nackt aus, beftreicht bie fammtlichen Theile seines Körpers, keinen einzigen ausgenommen, mit warmem fluffigen Theer, und wälzt ihn bann in einem Haufen von Febern herum. Natürlich hängen sich sofort die Febern an den Leib an, und man sieht balb weber von ber eigentlichen Geftalt, noch von Augen und Ohren, ober von Mund und Rase mehr etwas. Diese letteren vier Körpertheile werden vielmehr vollstanbig zugeklebt, so daß ber arme Bursche, über den man diese Strafe verhängt, nicht nur nichts mehr sieht und bort, sondern auch kaum mehr Athem schöpfen kann. Hat man ihn nun aber so gehörig zum Bogel verwandelt, so jagt man ihn, natürlich ohne ihm Kleiber ober Gelb in die Hand zu bruden, unter Hohngelächter aus bem Weichbilb ber Stadt, und er hat nachher nicht nur mehr als eines heißen Bades nöthig, um den Theer mit den Febern abzuwaschen, sonbern er findet oft auch für sein Leben lang teine Ruhe mehr, weil seine Schande in allen Blättern verkundet wird. Nicht selten begnügt man sich übrigens hjebei noch nicht, sondern die Zuschauer bilden vielmehr lange Spaliere, burch welche ber Getheerte und Gefeberte rennen muß, um wie ein durch Spiefruthen Berurtheilter links und rechts Schläge zu erhalten, bis er bie ganze

Reihe burchlaufen hat. Ja, wenn man recht grausam versahren will, zündet man die vom Theer triefenden Federn an, und das Schlachtopfer mag auch vor Schmerz und Buth wie ein wildes Thier brüllen, so fällt es doch Niesmanden ein, den Brand zu löschen. Im Gegentheil treibt man den Unglücklichen durch Schläge zu immer eisrigrem Dahinrennen an, damit der Luftzug das Feuer lebendig erhalte, und der arme Mensch bekommt erst dann, wenn er seine Bersolger weit hinter sich hat, Gelegenheit, sich im Kothe zu wälzen, um den Brand zu ersticken. Nur zu oft aber stirbt er an den Wunden, oder bleibt er wenigstens für sein Lebenlang gebrandmarkt, denn brennender Theer frist sich tief ein, oft bis auf die Knochen!

"In welchen Fällen nun," frägt der Leser ohne Zweifel, "wird gefedert und getheert, in welchen wird ge= peitscht und in welchen gehängt?" Hierauf jedoch ist es unmöglich, eine ganz genaue Antwort zu geben, benn ber Lynchgebrauch sett nichts bestimmtes fest, wann diese ober jene Strafe in Anwendung kommen foll, sondern überläßt bieß vielmehr rein der Willführ und dem Belieben der Lonchrichter. Allein gerade diefer Umftand führt uns auf eine weitere Frage, nemlich auf die Frage nach der "Ge= rechtigkeit" des Lynchgesetes. Die Lynchjury handelt "nach Willführ" in Beziehung auf das Strafmaß, und ebenso "willführlich" erscheint ihre Berechtigung zu ben Funktionen eines Gerichtshofs, - wird man also je von ihr annehmen können, daß sie "wirkliche Justig" übe? haben oben brei Fälle genannt, in welchen der Richter Lynch bei ber Hand zu sein pflegt, und wollen um biefe brei Kalle bes Rabern betrachten. Zum ersten also sehen wir danach, ob Lynchjustiz in den Diftrikten.

welche "außerhalb" bes Gesetzesrayons liegen, an seinem Plate ist ober nicht.

Bekanntlich bestand die Union im Anfang nur aus breizehn Staaten, und die übrigen sind erst nachber binaugekommen, so balb ihre Bevölkerung groß genug mar, um in den Verband aufgenommen zu werden. So trat 3. B. Kentucky anno 1792, Tennessee anno 1796, Obio anno 1802, Louisiana anno 1812, Indiana anno 1816, Missispi anno 1817, Alinois anno 1818, Alabama anno 1819, Missouri anno 1821, Arcansas anno 1826, Florida und Teras anno 1845, Jowa anno 1846, Widcousin anno 1848, Californien anno 1850 u. s. w. u. s. w. bei, und alle biese Staaten mußten die Beriode "ber ersten Kolonisation" durchmachen. Run war es aber natürlich, daß nicht blos "ehrliche und redliche" Kolonisten sich in ihnen niederließen, sondern daß auch eine Menge von Dieben, Räubern und Mördern dahin flüchteten. Ra es wimmelte formlich von folden Strolden, weil dieselben in biesen öben Begenden eine gewiffe Sicherheit fanden, mabrend sie in ihrer früheren und eigentlichen Heimath so zu sagen vogelfrei waren. Bon mas follten fich aber berartige Menschen nähren, als nur allein vom Raub und Diebstahl? Einige Wenige unter ihnen mögen fich allerbings zu einem orbentlichen Ansiedlerleben bekehrt haben, allein die meisten behielten ihren frühern Charakter bei und fristeten ihre Eristenz auf Roften ber übrigen Ginwohner. Insbesondere nahrten fie fich vom Pferbediebstahl, benn dieg war bas bequemfte und einträglichste Geschäft, bas sie treiben konnten. In allen Distrikten nemlich, welche erst ber Kultur erschlossen werben, spielt bas Pferb eine Sauptrolle, und ein Hinterwäldler kann beffelben fo wenig

entbehren, als feiner Buchfe. Er braucht es zur Bebauung bes Felbes, er braucht es zur Jagb, er braucht es zum Reisen, er braucht es jeden Tag ohne Ausnahme. Strafen gibt es ja keine, wie sollte er also fortkommen ohne sein treues Roß? Ebenbeswegen hat dieses in jenen halbeivi= lifirten Gegenden einen ungemein hoben Werth, und es werden oft aus ziemlich unansehnlichen Thieren höbere Breife erzielt, als in ben Städten aus doppelt fo iconen Eremplaren. Natürlich — benn in ber Steppe bezahlt man nicht die außere Geftalt eines Roffes, nicht feinen runden Leib und seine glanzende Haut, sondern die Rraft seiner Knochen, die Schnelligkeit seiner Bewegungen und die Ausdauer seiner Sehnen und Musteln. Deffenunge= achtet ist es einem Hinterwäldler nicht möglich, seinem vierfüßigen Freunde mit ber Sorgfalt und Courtoifie zu begegnen, mit der man die Wagen- und Reitpferde in den Häufern der Vornehmen behandelt. Es fehlt ihm ja an dem nöthigen Futter und sein Roß muß sich oft statt des Heu's und Hafer's mit schlechtem Gras und einigen Baizenkolben begnügen. Ebensowenig hat er einen Stall für baffelbe und er läßt es felbst in kalten ober regneri= ichen Rächten frei in ber Umgaunung feines Gutchens grafen. Mus bem letteren Umftande nun erfieht man, wie unschwer es für die Liebhaber fremden Eigenthumes ift, fich auf ben viel Geld eintragenden Pferdedichstahl zu legen; allein die Sache sieht doch leichter aus, als sie in ber That ist. Weil nemlich die Kolonisten jener einsamen Gegenden ihre Rosse gar nicht entbehren können, steben bie letteren fo zu fagen "unter bem öffentlichen Schute" und jeder Hinterwäldler steht dem andern bei, um ihm wieder zu feinem gestohlenen Gigenthum zu verhelfen. Ja

schon bas Wort "Pferbebieb", nebenbeigesagt ber ärgfte Schimpfname, ben es im Westen gibt, bringt einen ehr= lichen Mann, ber fich im Busche ober in ber Prairie an= gesiedelt hat, in die furchtbarfte Aufregung, und noch zor= niger wird er, wenn er von einem jener Diebsbehler hört, welche mit den Räubern gewöhnlich in Berbindung steben und ben Verkauf ber gestohlenen Vierfüßler vermitteln. Gobald also ein solcher Raub ausgeführt worden ift, sei's nun an einem einzelnen ober an einer ganzen Beerbe von Roffen, fo eilt ber Beftohlene zu feinen nachften Nachbarn und diese werfen im Momente selbst bas wichtigste Geschäft bei Seite, um ihrem Kollegen beizusteben. So find in wenigen Stunden zwanzig bis fünfundzwanzig Rolonisten beisammen, alle hoch zu Roß und jeder mit feiner auten Buchse bewaffnet, und nun geht's in faufenbem Galopp hinter ben Dieben her. Richt felten gelingt es ben lettern, weil sie einen guten Borfprung haben, mit bem Raube in ihre Schlupfwinkel zu entkommen, allein da die Hinterwäldler von einer Berfolgung von mehreren Tagen, also bis auf eine Entfernung von hundert ober zweihundert englischen Meilen nicht zurückschrecken, so gelingt es ebenso oft, bic Schufte einzufangen, oft im Refte ber Diebshehler, und im letteren Fall natürlich mit deuselben. Run aber wird augenblicklich Standrecht gehalten. d. h. der Richter Lynch wird aufgeforbert, seine Pflicht zu Awölf unter ben Koloniften bilben bie Jury und diese zwölf mablen fich einen Obmann. Bor diesen Ge= richtshof stellt man den Dieb und Hehler — ober auch die Diebe und hehler, wenn es nemlich mehrere find -; aber so summarisch auch bas Berfahren ift, so läßt man bem Schufte boch Zeit, seine Entschuldigungs= ober Recht=

fertigungsgründe vorzutragen. Za nicht selten tritt sogar einer ber Hinterwäldler als fein Bertheidiger auf, während umaekehrt ein anderer ben Staatsankläger macht. In gehn Minuten jedoch ift das ganze Berhör zu Ende und ber Dieb wird fofort, wenn überwiesen, zum Tobe verurtheilt. Auch die Vollstreckung des Urtheils läft nicht lange auf sich warten, benn die Vorbereitungen bazu sind im Augenblicke getroffen. Gin Strick und ein Baum, bas ift alles, was man braucht! Den Strick befestigt man an einen Aft bes Baumes, schlingt ihn bann um ben Hals bes Delinquenten, zieht sofort mit vereinten Rraften und - in fünf Minuten hat der Glende aufgehört zu athmen. Run burchsucht man ben Tobten, nimmt bas Geld, die Uhr, sowie was er fonft koftbares bei sich führt, und übergibt dieses alles dem Obmann des Lynchgerichts. Dieser aber ruht nicht, als bis er die Wittwe oder die Angehörigen bes Getöbteten ausfindig gemacht hat, um ihnen bas Erbe zu überliefern, benn die Aneignung auch nur einer Kleinigkeit vom Eigenthume des Gelynchten galte als eine ewige Schmach.

So wurde es ehemals in sammtlichen Diftrikten bes Westens, welche jetzt als Staaten in der Union siguriren, gehalten, und so hält man es auch jetzt noch in all' den Gegenden, welche noch nicht in die Civilisation eingerückt sind. Wie könnte man auch anders versahren, wenn nicht Raub und Mord an der Tagesordnung sein soll? In solchen Distrikten ist ja die Bevölkerung nur äußerst spärlich zugemessen, so daß man oft stundenweis reiten muß, bis man wieder auf eine kleine Ansiedlung stößt. Ueberzdieß hat jeder Kolonist ohnehin schon mit der Ratur einen harten Kamps zu kämpsen, um sich und den Seinigen die

Eristenz zu sichern. Somit ist ein Eingriff in das Sigenthum doppelt fühlbar und wenn die Hinterwäldler sich nicht
selbst Recht verschaffen würden, so müßte man ihnen den Borwurf machen, daß sie die Eristenz und die Wohlsahrt
nicht blos ihrer selbst, sondern auch die ihrer Familien
auf's Spiel setzen. In solchen Gegenden ist also der Richter Lynch eine Nothwendigkeit; wenn er aber eine Nothwendigkeit ist, wird dann irgend Jemand es zu tadeln
wagen, daß er sich "aus eigener Machtvollkommenheit" und
ohne vorher die viele hundert Meilen weit entsernten gesetzlichen Behörden, die ihn nicht zu schützen vermögen,
um Erlaubniß zu fragen, constituirt hat?

Geben wir nun zum zweiten Falle über, in welchem die Lynchjustiz in Amerika gewöhnlich in Anwendung ge= bracht wird, nemlich zu bem Fall, wenn der ordentliche Richter nicht schnell und prompt genug mit seinem Spruche bei der hand ift. Dieser Fall setzt also immer voraus, daß das zu richtende Verbrechen, sei es nun ein wirkliches ober blos vermeintliches, in einem bereits organisirten Staate, in welchem man zu ben Staatsbehörben feine Buflucht nehmen kann, begangen worden ist, und wir werben beghalb nicht umbin können, hier bas Lynch-Verfahren als eine Umgehung bes Gesetzes, ja als eine Auflehnung gegen bie rechtmäßige Gesetzerwaltung zu bezeichnen. hatte man benn die ordentlichen Gerichte, wenn es bem Einzelnen erlaubt sein sollte, nach eigener Willführ, vielleicht von Rache und Sag, ober von einer noch schlechteren Leibenschaft getrieben, gewaltthätiger Weise Selbstjuftig zu üben? Dennoch kommen solche Fälle in Nordamerika nur zu häufig vor, und es laffen fich ber Beifpiele viele hunberte anführen, wo ein Haufe Bolks in voller Buth über

einen Einzelnen herfturzte, um ihn feiner Rache zu opfern, ohne daß nachher durch Bestrafung ber Attentäter dem Gc= setze irgend Rechnung getragen worden wäre. Wer wird nun- solche Handlungen auch nur im Geringsten entschul= bigen wollen? Umgekehrt aber gibt es boch auch Källe, aus benen klar hervorgeht, daß felbst in "organisirten" Staaten ohne ben Richter Lynch nicht auszukommen wäre, und wir erlauben uns, bem Leser mit einigen berartigen Episoben aus ber amerikanischen Geschichte aufzuwarten. Der Staat Mississippi hatte im Jahr 1817, in welchem er in die Union aufgenommen wurde, kaum etwas mehr als fünfundsiebenzigtausend Ginwohner. Diese Anzahl ftieg bis zum Sahr 1840 bis auf etwa breimalhundert und fünfundsiebenzigtausend, allein wenn man bedenkt, daß jener Staat nicht weniger als zweitausendzweihundertfünfundzwanzig beutsche Quadratmeilen umfaßt, so wird man wohl zugeben muffen, daß felbst anno 1840 die Bevölkerung noch äußerst bunn gesäet war. Je bunner aber bie Gin= wohnerzahl in einem Staate ift, um fo weniger konnen bie Gesetzes-Vollstrecker darauf rechnen, bei der Handhabung ihres Amtes die gehörige Unterftützung zu finden, und in denjenigen Bezirken, in welchen die Rolonisten oft ftunden= weit von einander entfernt wohnen, sind sie nothgedrungen ebensosehr auf den Selbstschutz und die Selbsthilfe angewiesen, als in jenen Territorien, die sich noch nicht zu Staaten organisirt haben. In Mississpi war dieß aber um so mehr der Fall, als die fehr sparsame Bevölkerung nur zur Hälfte aus "weißen" Männern beftand, mährend bie andere Halfte ber "schwarzen" Race, b. h. bem Sclaventhum, welches bekanntlich in Amerika nicht zum Menschenthum gerechnet wird, angehörte. Run traf es sich,

baß in Natchet, einer überaus vortheilhaft am Missi= sippistrome gelegenen Stadt, welche jetzt als die größte und wichtigste bes ganzen Staates gilt, bamals aber, b. h. vor zwanzig Jahren, nur erst im Aufschwung begriffen war, und noch keine viertausend Ginwohner gahlte, sich eine ganze Banbe von Gaunern, Spielern, Pferbedieben, Alußpiraten und anderem Gesindel festsette, welche dem friedlichen ehrlichen Bürger bas Leben fauer machte. Die Beborben schritten ein, aber die Polizeimacht, welche ihnen zu Diensten stand, mar. so gering, daß die frechen Bursche berfelben in's Gesicht hatten lachen können, wenn sich ihr nicht die rechtlichen Bürger in ihrer Gesammtheit beige= fellt haben würden. Somit ftellte man ber räuberischen Bande das Dilemma, entweder augenblicklich auszuman= bern, ober aber sofort gelyncht zu werden, und natürlich als sie den Ernst saben, zogen sie es vor, sich fortzutrol= Wohin gingen sie aber nun? Nicht allzuweit, sonbern nur nach dem etwa vierzig Stunden weiter oben. ebenfalls am Miffisippi gelegenen Städtchen Bicksburg, bas ihnen wegen bes großen Verkehrs, der sich daselbst zu entwickeln begann — ber Miffisppistrom ist ja bekanntlich die große Handelsaber des ganzen Westens - fast diesel= ben Chancen bot, als das jo eben verlaffene Natchet. Hier nemlich landeten alltäglich eine Menge von Schiffen, Die von St. Louis und anderen großen Städten famen, und ebenso alltäglich wurden große Ladungen von Baumwolle aus dem Innern des Landes herbeigeführt, um auf dem Missisppi nach Neworleans hinab geschifft zu werden. An Fremden aller Urt, insbesondere an taufsluftigen händlern. wie an Pflanzern, welche verkaufen wollten, fehlte es also nicht, und da das Geld bemnach ftark fluctuirte. so batten

Spieler, Diebe und Räuber ein weites Felb für ihre Thätigkeit. Ueberdieß mar bas Stäbtchen kaum erst gegründet worben und zählte ber Einwohner noch fehr wenige - ben statistischen Ausweisen nach noch keine zweitausend — und somit durfte die schwarze Bande hoffen, mit Leichtigkeit ben Herren spielen und bem Gesetze Trot bieten zu konnen. Dieß gludte auch wirklich, und bas lieberliche Gefindel stand so fest zusammen, daß es bald alle Gewalt an sich gerissen hatte. Da half keine Klage bei den ordentlichen Richtern, benn biese fühlten sich zu schwach, um mit Rraft einzuschreiten. Auch steckte vielleicht ber Gine ober ber Andere mit den als Gentlemen auftretenden Gaunern und Spielern unter einer Decke, mahrend ein Dritter ober Bierter aus Angft, ein Racheopfer ber Bande zu werben, sich bereitwilligst duckte. Rurz, die freche Rotte verhöhnte das Gesetz am offenen Tage, und Vicksburg kam dadurch in kurzer Zeit so in Verruf, daß redliche Schiffstapitaine gar nicht mehr baselbst anlegen wollten, um nicht ihre Baffagiere ber Gefahr, ausgeplündert ober gar ermordet zu werben, auszuseten; die Pflanzer aber zogen es vor. ihre Waaren lieber auf eine entlegenere Haltstation zu bringen, als in Bicksburg auf biefe ober jene Beife um ihren Erlöß zu tommen. Für die ehrlichen Bürger, benen bas Wohl ihrer aufteimenben Stadt am Herzen lag, war es also nicht mehr auszuhalten, und somit traten einige ber tuhneren unter ihnen in aller Stille zusammen, um sich über das, mas zu thun sei, zu berathen. In bieser Versammlung nun wurde einstimmig beschloffen, das Gefet selbst in die Hand zu nehmen, und Jeder der Berschwör machte sich anheischig, einen Nachbar ober Bekannten, auf ben er fich verlaffen konnte, mit in bas Intereffe zu ziehen.

Wie nun aber diese Manner sich ftark genug fühlten, um über die schwarze Bande Herr zu werden, mahlten fie eine dunkle Nacht zur Durchführung ihres Vorhabens, umftell= ten die Spielbutiken, sowie die übrigen liederlichen Häuser, in welchen die frechen Bursche ihr Wesen trieben ober wenigstens Zuflucht fanden, drangen mit gewaffneter Sand ein, ergriffen die Elenden, so weit sie sich nicht durch die Klucht retten konnten, führten sie zur Stadt hinaus auf einen hubsch mit Bäumen bewachsenen Platz und eröffneten alsobald das Lynchgericht. Zwölf aus ihrer Mitte bilbeten die Jury und einer von ben Zwölfen führte ben Borfit; die Verbrecher aber mußten Rebe ftehen, Giner nach bem Von Entseten gelähmt entschuldigten ober ver-Andern. antworteten sich die Gauner so gut sie konnten, aber es traten Zeugen in fo großer Menge auf, daß nur Wenige nicht überführt werben konnten. Diese Wenigen ließ man laufen und die minder Gravirten strafte man mit je vier= zig Hieben ab, indem man sie zugleich auf ewig aus bem Weichbilde der Stadt verwies; den Rest aber, ihrer zwölf oder vierzehn, welche fich der Plünderung, des Raubs oder gar bes Mords schuldig gemacht hatten, verurtheilte man zum Tode und hängte fie sämmtlich in einer langen Reihe an ben nächsten Bäumen auf, nachdem man ihnen noch vorher Zeit gegeben hatte, ein kurzes Stofgebet zu fprechen, ober auch auf ein Blättchen Papier ihren letten Willen, der in jeder Hinsicht respektirt wurde, niederzu= schreiben. So handelten die Bürger von Bicksburg und ihre Stadt hatte von nun an Rube.

Was würde man nun bei uns zu Lande zu einem solchen Verfahren sagen? Würde man es nicht eine absicheuliche gesetwidrige Handlung heißen und würden nicht

nachträglich die Behörben mit aller nur möglichen Energie einschreiten, um wenigstens bie Rabelsführer einer folden Berschwörung mit jahrelangem Buchthause zu bebenken, während in Missisppi lediglich nichts geschah und bie Bürger von Vicksburg für ihre Heldenthat von allen Nachbarn weit und breit noch beglückwünscht wurden? Auch wir läugnen bas Ungesetliche ber Handlung, bie wir fo eben ergahlten, teineswegs, allein mas bleibt ben Burgern einer Stadt anders übrig, wenn die Behörden nicht mehr bie Kraft ober ben Willen haben, bem Gesetze Achtung zu verschaffen? Was bleibt übrig, wenn durch die Schlechtig= keit und Keilheit der Verwaltung, oder durch die Keigheit und Bestechlichkeit ber Richter bas Leben, bas Eigenthum und die Freiheit des Volkes felbst in Gefahr kommt? Muß bann nicht das lettere aus eigener Machtvollkommenheit die Justig in die hand nehmen, um die Atmosphäre von der tief eingewurzelten Immoralität zu säubern?

Sanz diesem Grundsatze gemäß handelte erst vor wenigen Jahren die große Stadt San Francisco in Kalisornien. Als nemlich in letzterem Staate die Goldsminen entdeckt worden waren, strömten die Abenteurer der halben Welt dort zusammen, und weil die Goldgräber ihren in den Minen erbeuteten Goldstaub in San Francisco in klingende Münze umzuwechseln pflegten, sammelten sich hier die Spieler, die Kuppler, die Diebe, die Käuber, die Mörsder und die Ganner aller Art in so großen Massen, daß kein ehrlicher Mensch sich des Lebens mehr erfreuen konnte. Es war ganz dieselbe Geschichte, wie in Vicksburg, nur in einem viel vergrößerten Maßstabe, und die Behörden, die entweder mit den Schusten unter einer Decke spielten, oder aber die Rache derselben fürchteten, gewährten lediglich keine

Was geschah nun? Einige entschloffene und fräftige Bürger traten insgeheim zusammen, und jeder von ihnen forderte seine Freunde, die er als ehrenwerth kannte, auf, in Gemeinschaft bem gräßlichen Treiben ein Enbe zu machen. So entstand über Racht ein sogenanntes "Sicherbeits-Comité", welches sich bewaffnete, das Rathhaus besette, sich des Arsenals bemächtigte und augenblicklich, so zu sagen mit einem Schlage, die ganze Gewalt ber Stadt an sich rif, um von nun an vollkommen dictatorisch aufzutreten. Den andern Morgen machte es sowohl burch bie Zeitungen als durch Maueranschläge bekannt, daß es bis auf Weiteres die Zügel ber Regierung und bes Richteramtes in die Hände genommen habe, weil die bestehende Polizei= und Juftizverwaltung vollkommen ungenügend sei, die Verbrecher zur gerechten Strafe zu ziehen, und forderte augleich seine Mitburger auf, ihm von jeder vorfallenden Gewaltthat sofort Anzeige zu machen. Weiter verfügte es, daß alle die schlechten Subjekte und Verbrecher, welche in großer Anzahl aus aller Herren Ländern nach San Francisco gekommen waren, und beren Namen man in nur zu vielen Fällen ganz genau kannte, innerhalb fünf Tagen bie Stadt verlassen müßten, widrigenfalls sie gewaltsam ergriffen und ftandrechtlich behandelt würden, und ordnete sofort, um bieser Verfügung Nachbruck zu geben, die Ginsettung eines Ausschuffes von breißig Personen an, welder sowohl die Schiffe im Hafen, als auch die öffentlichen Häuser in der Stadt zu untersuchen und für die Entfernung aller darin befindlichen verdächtigen Personen Sorge zu tragen hatte. Schließlich befahl es, baß jeder Uebertreter des Gesetzes augenblicklich vor den Ausschuß des Sicherheits-Comité zu bringen sei, um von biesem seinen

Spruch zu erhalten, und ftellte eine bewaffnete Mannschaft auf, groß genug, um jeden etwaigen gegen bas Lynchtribunal zu versuchenden Aufruhr mit Gewalt niederzuschla= gen. Auf biese Art introducirte sich bas Sicherheits-Comite in San Francisco zur großen Freude aller rechtlichen Bürger, und wenn nun auch vielleicht die Einen ober die Andern der großen Gaunerbande meinten, es werde bei ben blogen Worten sein Bewenden haben, so sollten sie sich boch balb getäuscht sehen, benn ber neue Richter Lynch ging mit einer Energie zu Werke, welche in einem voll= tommenen Gegenfate zu bem bisberigen Berfahren ber orbentlichen Behörden ftand. Der Erste, ber bem Lynch= gesetze verfiel, war ein Strolch, den man über der That ertappte, als er aus einem Comptoir die Summe von achtzehnhundert Dollars entwendete. Dan führte ihn sofort, statt nach ber Polizei, nach bem Versammlungslokal bes Sicherheitsausschusses, beffen Mitglieber, burch bie Allarm= trommel zusammengerufen, sich in der Zahl von achtzig versammelten und die Untersuchung sogleich vornahmen. Diese nebst bem Berhör nahm übrigens nur kurze Zeit weg, benn es waren Zeugen genug vorhanden, welche ben Diebstahl mit angesehen hatten. Auch läugnete ber Delin= quent nicht, verlangte aber in's Gefängniß abgeführt und vor den ordentlichen Richter gestellt zu werden. Doch hierauf nahm das Comité keine Rücksicht, sondern faste viel= mehr ben einstimmigen Beschluß, daß ber Dieb innerhalb der Frist von einer Stunde, welche man ihm zur Borbereitung für ben Himmel gewähren wolle, aufzuknüpfen sei. Kaum war dieser Beschluß gefaßt, so verkundete man ihn bem in großer Menge vor bem Lokale zusammenge= laufenen Bolte, und ber Borfiter bes Gerichts, ftellte, auf

ben Balkon hinaustretend, die laute Frage an das Publikum, ob es bem Urtheil beiftimme. "Ja, hangt ihn!" rief Alles, und klatschte lauten Beifall. Nun wurde der Delinquent aufgeforbert, feinen letten Willen aufzuseten, und überdieß gewährte man ihm einen Beiftlichen, ber ihm bas Abendmahl reichte; aber genau nach Ablauf ber be= ftimmten Frist führte man ihn auf die sogenannte Plaza, um das Urtheil zu vollstrecken. Zweimal versuchten es hier seine Freunde, lauter Diebe, Gauner und Räuber wie er selbst, ihn gewaltsam zu befreien, aber die Comitémit= alieber, welche ihn begleiteten, hatten sich mit Seitenge= wehren und Bistolen bewaffnet und zu gleicher Zeit stellte sich das versammelte Volk dem Beginnen der räuberischen Bande entschlossen entgegen. So wurde es möglich, den Urtheilsspruch zu vollziehen und nach einer Biertelstunde hing ber Dieb tobt am Galgen. Dieß war die erste richterliche Handlung des Sicherheits-Comité's, allein nun folgten fich die Urtheilssprüche in reikender Schnelle und nicht einen einzigen ehrlichen Mann gab es in gang San Francisco, ber nicht aus vollem Bergen beigeftimmt hatte. Bestand ja doch leiber ein nur allzu großer Theil ber Einwohnerschaft der Stadt aus dem Auswurf aller Länder! Mußte man boch unbedingt zugeben, daß die stets steigende Vermehrung der Verbrecher die Anwendung des Lynchge= setzes zur Nothwendigkeit gemacht habe! Mehr als ein Dutend Bersonen, und barunter auch etwelche Frauen, aber alle überwiesene Diebe, Räuber ober Morber, wurden gehenkt, und über fünfzig Andere, welche als Galgenvögel bekannt waren, transportirte man aus ber Stadt, ober führte sie zu Schiffe auf entlegene Inseln, indem man ihnen zugleich brobte, daß man sie sofort aufknüpfen werbe,

wenn sie sich wieder blicken ließen. Run tam eine große Angst über die ganze Bande und wer sich bewußt war, einen schlechten Streich begangen zu haben, nahm sofort freiwillig Reigaus. Allein auch im übrigen Californien bulbete man bas Gefindel nicht mehr und die fammtlichen größeren Stäbte bes Staates, wie 3. B. Stockton, Sacramento u. s. w. u. s. w. ahmten bas Beispiel San Francisco's nach. So tam es im ganzen Staate nach kurzer Beit zu einer allgemeinen Betjagt nach übelberüchtigten Subjetten, und ber Richter Lynch spielte überall ben Herrn, während die Behörden in vollkommener Unmacht zusehen Was fagt nun ber Lefer zu biefem Stucklein? mußten. Es ift vollkommen richtig, daß jene Gefellschaft von Mannern, welche sich als "Sicherheits-Comité" aufthaten, eine gewaltthätige, von jedem Gesetz unabhängige, und über jede Berantwortlichkeit erhabene Behörde bilbete, welche sich auf eigene Gefahr bin anmaßte, über Freiheit, Leben und Tod ihrer Mitburger abzuurtheilen, aber - wie hatte man es anders machen sollen? In Deutschland freilich wurde ber Faben ber Gebuld nicht so balb geriffen sein. Man wurde geklagt und gejammert haben, aber man hatte fich gefügt, nur um nichts Ungesetliches unternehmen zu muffen. In ben westlichen Staaten Amerikas jedoch sind die Leute nicht so gebulbig, und halten Manches für erlaubt, was bei uns für Aufruhr ober gar Hochverrath gelten würde. Rebenfalls aber ift so viel sicher, daß Californien, sowie insbesondere San Francisco, für einen orbentlichen Menschen erft wieder "eristenzfähig" wurde, als das Lynchgesetz baselbst aufgeräumt hatte!

Es bleibt uns nun noch ber britte Fall, in welchem bie Amerikaner bas Lynchgesetz in Anwendung zu bringen

pflegen, zur Besprechung übrig, ber Kall nemlich, wenn für gewisse Handlungen, welche vom Bolte, oder wenig= ftens von einem Theil besselben als verbrecherisch angeseben werben, aus ben bestehenben Gesetzen fein verbammenber Urtheilsspruch erzielt werden kann. In biesem Falle also ist die Selbstjustig nicht sowohl gegen die Richter, wegen ihrer schlechten Vollziehung ber Gesetze, als vielmehr gegen ben Abmangel ber Gesetze selbst gerichtet, und es handelt sich barum, eine That ober Handlung zu bestrafen, die eigentlich "gefetlich gar nicht ftrafbar" wäre, während fie boch die öffentliche Meinung für gemeinschäblich halt. "Aber," fragt verwundert der Lefer, "wo in aller Welt gibt es solche Thaten und Handlungen?" Ei nun, im Suben von Nordamerika gibt es solche, und um dieß bem Lefer klar zu machen, brauchen wir ihn blos an den Artikel vom "Baumwollenbaron" zu erinnern. Den Sclaven= besitzern nemlich ist, wie bekannt, nichts wichtiger und nichts heiliger, als eben der Befitz ihres lebendigen schwar= zen Eigenthums, und ebenbeswegen haffen fie biejenigen, welche ihnen ihre Sclaven auf diese ober jene Art nehmen wollen, auf's blutigfte. Unter biefen gegebenen Berhalt= niffen kann man fich wohl benten, daß es ftrenge Gesetze gibt, welche die Plantagen-Inhaber in ihrem Riggerbesit fichern, und Jeber, ber einem Sclaven zur Flucht verhilft, oder benfelben auch nur zum Entstiehen auffordert, sowie ohnehin Jeber, ber unter ber schwarzen Brut revolutionare Gedanken erweckt, wird unnachsichtlich von den Behörden dem Gefängnisse ober gar bem Tobe überantwortet. Wenn also irgend ein berartiges Vergeben vorkommt, so kann man sich mit vollem Vertrauen, augenblickliche Hilfe zu erlangen, an den ordentlichen Richter wenden und braucht

feinesweas zur Lonchiustig zu greifen. Wie nun aber, wenn einer dieser verdammten Abolitionisten, welche vom Norden berab in ben Suben kommen, um die Niagerrace aufzureizen und ihren Herren abtrunnig zu machen, - wie, fagen wir, wenn ein folder Buriche nicht "überwiefen" werden kann, d. h. wenn man ihn nicht über der That er= tappt, sondern blos "vermuthet", daß er "die Absicht hege", abolitionistische Versuche zu machen? Soll man in biesem Kalle ben Schlingel "ungerupft" laufen laffen, ober foll man ihm nicht vielmehr ben Laufpaß aus bem Lande geben, und zwar mit einem Denkzettel, ber ihm für sein ganzes übriges Leben nicht aus bem Kopfe kommt? foll man es überhaupt bulben, daß ein Mensch, welcher bas Sclaveninftitut für keine göttliche Anftalt ansieht, bie Frechbeit habe, in den Sclavenstaaten fein Quartier aufauschlagen, ober foll man nicht vielmehr einen folchen bofen Geift "austreiben", gerabe wie man im Mittelalter bie bollischen Geister aus ben Befessenen trieb? Gesetze tann es natürlich in biefer Beziehung keine geben, benn Geban= ken sind bekanntlich zollfrei, und die "Muthmaßung", daß biefer ober jener abolitionistisch "benke", läßt sich unmög= lich beweisen! Allein gerade beswegen nimmt man im Suben in folden Källen bas Gesetz selbst in die Sand und ftraft einen solchen vermeintlichen Gunber und vermuthlichen Revolutionar aus höchst eigener Machtvollkom= menheit, d. h. man straft ihn wegen seiner möglicherweise nicht sclavenfreundlichen Gefinnung. Gin paar Beispiele werben die Sache bem Leser am besten klar machen.

Nach der guten Stadt Nashville, der Hauptstadt des Sclavenstaates Tennessee, war vor verschiedenen Jahren ein Yankee gekommen, und hatte sich daselbst als Grocer

ober Allerweltsträmer niebergelassen. Der Mann gebärbete sich so, als ob er ber größte Freund bes Sclaventhums ware, und schimpfte bei jeber Gelegenheit gang entsetlich auf das Corps der Abolitionisten. Auf diese Art konnte es ihm nicht fehlen, daß er nach und nach einen großen Bulauf erhielt, benn man hielt ihn allgemein für einen eifrigen Anhänger. bes herrschenben Systems, besonders ba er auch noch gegenüber den Herren Blantagenbesitzern den Unterthänigen spielte. Nur allein ein Concurrent von ihm, b. h. ein anderer Grocer, der im Lande geboren war, und ben bas Glück bes Nordländers mit tiefem Neid erfüllte, traute ihm nicht gang und paßte ihm auf allen Wegen und Stegen auf, ob er ihn nicht auf einer contraren Dentungs= und Handlungsweise erwische. Ja in vertrauten Rreisen erlaubte er es sich sogar, ben fremben Einbring= ling gerabezu zu verbächtigen, und für ein geheimes Mit= glied einer jener im Berborgenen niftenden Abolitioniften= logen, welche im Guben so furchtbar verhaßt find, zu er= tlaren. Man muß nemlich wissen, daß bie Abolitionisten ober Sclavenemancipationsfreunde in den Vereinigten Staaten eine weit verzweigte Gefellschaft bilben, welche sogar tief unten in ben Baumwollenstaaten ihre Logen besitzen, und obwohl es äußerst gefährlich ift, einer solchen Loge anzugehören, benn wenn bie Sache herauskommt, barf man ber hartesten Strafe gewiß sein, so gibt es boch immer einzelne entschlossene Männer, die sich in den Geheimbund aufnehmen lassen. Sie spielen bann bie Agenten, welche bie Schwarzen zur Flucht verlocken, und find benfelben zugleich zum Entkommen aus bem Lande behülflich. Um dieß aber möglich zu machen, hat man für ben Guben eine eigene Beförberungsmanier erfunden, ben sogenannten "Unterground-railway", d. h. die unterirdische Eisenbahn, welche übrigens mit einer wirklichen Gisenbahn nichts zu schaffen hat, sondern ganz einfach barin besteht, daß man einen Reger, welchen man überredet hat, seinem Herrn zu entlaufen, in bas haus irgend eines heimlichen aber nicht als folder verdächtigen Abolitionisten bringt, ihn bort, bis ber erfte Sturm bes Rachforschens vorüber ift, verbirgt und bann bei nächtlicher Weile in guter Berkleibung in bas nächste Stäbtchen zu einem anbern Logenmitglied schafft, bas seinerseits ben Flüchtigen abermals weiter beförbert, bis berfelbe nach bem brittischen Canada, von wo aus teine Sclavenauslieferung stattfindet, entkommen ift. Einer solchen geheimen Loge nun sollte der Grocer nach der Ueberzeugung ober vielmehr Ausfage seines neibischen Kollegen angehören, allein es vergingen verschiedene Jahre, ohne daß biefer Berdacht irgend hatte bewiesen werben können, und der Krämer blieb also vollkommen unbehelligt. Run kam es vor, daß eines Morgens auf einer benachbarten Pflanzung ein Sclave vermißt wurde, und natur= lich veranstaltete man augenblicklich die genausste Nachfor= schung, wohin berfelbe gekommen sein möge. Trop aller Mübe aber brachte man nichts beraus und sogar die Jäger, welche man mit Bluthunden die ganze Gegend durchstreifen ließ, kamen unverrichteter Dinge wieder zuruck. "Die verfluchten Abolitionisten," hieß es nun allgemein, "haben ben Flüchtigen auf ber unterirdischen Gisenbahn weiter be= fördert, benn sonft mare es bemselben unmöglich gewesen, ber feinen Rase unserer Spürhunde zu entgehen!" waren jedoch diese Abolitionisten? Dieß wußte Niemand anzugeben, benn kein einziger verbächtiger Frembe hatte fich in der letten Zeit in der Umgegend blicken laffen, und

ebensowenig lebte in Nashville ober gar auf einer ber benachbarten Pflanzungen ein Einheimischer, welcher einer solchen That mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit bezüchtigt werben konnte. Im Gegentheil ichien bie ganze Bevölkerung außerft entruftet über bie Frechheit, einem Sclaven zur Flucht verholfen zu haben, und gerabe unter die Entrüstetsten gehörte auch ber bewußte Grocer. nemlich schimpfte nicht blos auf's heftigste über ben gangen Abolitionistentroß, sondern veranlagte auch feine nächsten Nachbarn, mit ihm gemeinsam ein Wachcomité zu bilben, bessen Aufgabe es sein sollte, jede Wieberholung einer solchen schlimmen That unmöglich zu machen. Trothem ließ sich ber neibische Kollege in dem Berbachte, ben er schon früher gefaßt hatte, nicht wankend machen, sondern suchte vielmehr auch Anderen seine Ueberzeugung beizubringen, und es gelang ihm auch wirklich, einige Gleichgefinnte zu finden, welche ben Grocer in ihrem Innern beschuldigten, ben flüchtigen Reger bei fich verborgen und dann weiter beforbert zu haben. Kaum waren also einige Tage vergangen. ohne bag irgend eine Spur von bem Müchtling aufgefunben worden ware, so brangen sie ploplich, ohne daß ber Grocer nur irgend etwas geabnt hatte, in beffen Magazin ein, wo derfelbe seine verschiedene Vorräthe aufzustapeln ge= wohnt war, warfen die leeren Whisthfässer, die sich daselbst befanden, auf die Seite, und burchsuchten ben gangen Raum auf's Genaueste. Der Grocer wollte ihnen wehren und brohte die Hilfe ber Stadtbehörde in Anspruch zu nehmen, wenn sie auf biese Art fortführen, ihn in seinem Gigen= thume zu beschäbigen, allein bie gewaltthätigen Manner kummerten sich nichts um seine Drohungen, sonbern fuhren im Gegentheil in ihrer Nachforschung um so eifriger fort,

je zorniger fich ber von ihnen Verbächtigte geberbete. Und fiehe ba, was war bas Ende vom Liebe? Es fant fich ein Schuh, wie ihn die Sclaven bes Subens zu tragen gewohnt find, und nun schrien die Eindringlinge, bag biefer Souh dem flüchtigen Neger gehört, b. h. mit andern Borten, daß ber Müchtling hier verborgen gelegen habe. Ratürlich opponirte ber Grocer aus Leibeskräften und in ber That war auch durchaus kein Beweis vorhanden, daß bie besagte Fußbekleidung je einmal an dem Fuße bes burchgebrannten Schwarzen befindlich gewesen, sonbern fie konnte ebensogut einem anbern Sclaven angehören. Ja es ließ sich fogar fehr leicht benten, daß biefelbe von bem Kollegen des Grocer boswilligerweise in das Magazin hineinprakti= cirt worden sei, und wenn also eine genaue gesetliche Untersuchung verauftaltet worben ware, so hatte sich moglicher Weise die vollkommenste Unschuld des Grocer herausstellen können, allein eine folche Untersuchung anzustellen ober zu erlauben, daß sie angestellt werde, siel natürlich Riemanden ein. Im Gegentheil ergriffen die Eingebrungenen den Schuh, rannten mit ihm burch die Straffen und brullten, daß nun die Söhle, in welcher ber flüchtige Sclave verborgen gelegen, entbeckt worden fei. Auf biefes Gefchrei bin sammelte sich alsbald ein Haufe mussigen Volkes und bieser Mob stürmte wuthentbrannt auf ben Grocerstaben zu, schlug alles, was sich baselbst vorfand, kurz und klein zusammen, steckte den Trummerhaufen in Brand und hatte sicherlich ben Grocer felbst ebenfalls dem Feuertobe über= antwortet, wenn es besselben habhaft geworben ware. Zum Slück jedoch sah bieser gleich nach bem Auffinden bes Schuhes ein, was kommen wurde, und machte sich so schnell als möglich auf die Flucht. Auch gelang es ihm wirklich,

mit heiler Haut zu entkommen, ohne Zweifel burch die Hilfe einiger geheimen Freunde, allein sein Eigenthum wurde wie gesagt vollständig zerstört, ohne daß ihm je trot aller angestellten Klagen irgend ein Ersat geleistet worden wäre, und eben so wenig durste er es wieder wagen, nach Nashville zurückzukommen, denn sonst hätte er sein Leben riskirt.

Ein anderes noch schlagenberes Beispiel ift folgenbes. Bor einigen Jahren ließ sich in einem Stäbtchen bes Staates Mabama ein Deutscher mit Ramen Dowigt nieder, um sich baselbst auf irgend eine Weise seine Lebenseristenz zu gründen. Diesen Dowiat kennen ohne Zweifel verschiedene unserer Leser, denn er spielte vor einem Dutend Jahre, als ber Deutschkatholicismus auftam, eine ziemlich hervorragende Rolle in unserem Baterlande. Um so mehr werben sie sich also für sein Schicksal in Amerika, wohin er, als es mit bem Deutschkatholicismus nicht recht vorwarts wollte, ausgewandert war, interessiren. Benug, ber junge Mann kam, nachbem er es vergeblich versucht hatte, in ben sogenannten freien Staaten ber Union sein Glud zu machen, in ben Sclavenstaat Alabama hinab und logirte sich bort in einem kleinen Städtchen bei einer beutschen Familie Ramens "Kneusel" ein. Die besagte Kamilie war, wie sich von felbst versteht, gut "füblich", b. h. sclavenfreundlich gefinnt, ober stellte sich wenigstens, als ob sie so gesinnt ware, und Dowiat selbst benahm sich ebenfalls in biesem Sinne, so bag man ihm weber aus einer Handlung, noch auch nur aus einem Worte einen Borwurf hatte machen können. Run lebte aber in demselben Städtchen ein anderer Deutscher, mit Namen Eß= mann, welcher ben früheren beutschfatholischen Priefter

nicht leiden konnte, und dieser Ekmann brachte in Erfahrung, bag Dowiat ein Jahr zuvor in Waterloo, im Staate Minois, eine freisinnige, auf Abschaffung ber Sclaverei bringende, b. h. abolitionistische Zeitung redigirt habe. Was that er also? Er schrieb an einem Bekannten nach Waterloo und ließ sich eine Nummer biefer Zeitung schicken, und zwar eine folche, in welcher ein fulminanter Artikel "gegen bas gehäffige Inftitut ber Sclaverei" ftanb. Diese Zeitungenummer zeigte er seinen Bekannten und nun war natürlich bas Schicksal Dowiats entschieben. ..Was?" hieß es, "ein solcher Bursche, ber noch vor kurzem dem Abolitionismus gehuldigt hat, will sich unter uns nieber= lassen? Offenbar ist er ein geheimer Spion und wir wollen ihn also auch als solchen behandeln!" Go urtheilten bie Leute, welche bas Zeitungsblatt lasen und Egmann schürte tüchtig, daß die Flamme immer höher schlug. Noch in der Nacht lief er mit seinen Anhängern in allen Häusern berum, und stachelte besonders die niederere Volksklasse gegen den vermeintlichen Abolitionisten auf, so daß sich am andern Morgen schon vor Tagesanbruch eine große Menge vor ber Wohnung ber Familie Kneufel ansammelte. "Heraus mit bem Abolitionisten," schrie ber Mob wuthenb. "Heraus mit bem Hunde, daß wir ihm sein Recht anthun!" Dowiat lag noch zu Bette, als biese Rufe erkönten, benn er war sehr unwohl, und um ihn zu schonen, trat ber Herr bes Hauses, ber ältere Kneusel, vor's Haus hinaus, die bort Versammelten bittend, daß man den armen franten Menschen boch gehen laffen möchte. Zugleich versprach er aber auch auf's heiligste, daß er demselben das Ent= flieben unmöglich machen, und ihn gleich nach seiner Ge= nefung den Behörden überantworten werde. Damit gab fich jeboch die wuthende Rotte nicht zufrieden, sondern fie brang vielmehr unter tollem Geschrei in bas haus ein, riß ben Armen aus seinem Lager heraus, schleppte ihn, natürlich ohne daß man ihm, tropbem das Wetter ungemein kalt und unfreundlich war, erlaubt hätte, sich vorher anzugiehen, im hembe nach einem, unweit ber Stadt gelegenen Walbe, band ihn bort an einen Baum fest, und mighandelte ihn fo lange mit Stockftreichen und Beitschenhieben, bis das Blut an ihm herunterlief und er ohnmäch= tig zusammenfant. Run schleppten Ginige eine Pfanne mit Theer herbei, während Andere ein Feuer anzundeten, über bas man die Pfanne sette. Darauf rafirte man bem Delinguenten die Haare auf bem Ropfe sowie am Leibe ab und goß ihm sofort ben inzwischen flussig gewordenen Theer über bas haupt, so baß fein ganzes Gesicht, wie auch sein übriger Körper von ber ölichten Muffigkeit wie mit einer Schichte überzogen wurde. Natürlich brachte der furchtbare Schmerz ben Unglücklichen alsbald wieder zur Befinnung, und er bat nun auf's flebentlichste, ihn geben zu laffen. Allein hierum kummerte sich die gräßliche Bande nicht im Geringsten, sonbern schürte vielmehr bas Feuer, über welches man die Theerpfanne gehängt hatte, und warf immer neuen Stoff hinein, während fie zugleich ben armen Gequalten mit ben rohesten Schimpfworten verhöhnte. Auch hatte man taum wieder eine Portion Theer siedend gemacht, so schüttete man biesen abermals über ben Unglucklichen aus, schnitt ihn bann los und wälzte ihn in einem Haufen von Febern, die man zu diesem Behufe herbeigeschafft, herum. So fuhr man fort, bis Dowiat vollstän= big mit Theer und Jedern überzogen war, während bas Blut sich überall burch bie bide Kruste hindurchdrängte

und ben gangen Körper roth färbte. Wahrhaftig es war ein grauenerregender Anblick, aber bas graufame Herz ber furchtbaren Lynchrichter ließ sich hiedurch nicht erweichen! Im Cegentheil wurde nunmehr beschlossen, ben Getheerten und Gefeberten in biefem seinem gräßlichen Buftanbe auf ben Marktplat bes Stäbtchens zu führen, ihn bort an einen Pfahl gebunden brei Tage lang, ohne ihm Nahrung und Trank zu reichen, auszustellen, und sobann schließlich mit Spiefruthen aus bem Lanbe zu jagen! Dieser unmenschlichen Beschluß wurde auch in ber That buchstäblich ausgeführt, und weber die Polizei noch die sonftigen Behörben ber Stadt fanden es für nöthig, das Blutgericht zu sistiren. Drei Tage lang stand Dowiat in seinem Federschmucke am Pranger und als man ihn endlich losband, um ihn mit Beitschenhieben über die Grenze zu treiben, war er mehr tobt als lebendig. Dennoch wurde ihm auch nicht ein einziger Streich erlassen, und es ist wirklich als ein Wunder zu bezeichnen, daß er diese furchtbare Tortur überlebte. Freilich die Brandmale an seinem Körper verwischten sich seither nie mehr, und seine Augen hatten durch ben beißen Theer so sehr gelitten, daß er beinahe vollständig erblindete, sowie man ihn überhaupt, als er nach brei Monaten im Staate Alinois, in welchen er sich geflüchtet, wieder von seinem Schmerzenslager erftand, gar nicht mehr zu erkennen vermochte.

Also that man bem Dowiat, und was sagt nun ber Leser zu bieser Procedur? Man darf übrigens durchaus nicht glauben, daß derartige Schändlichkeiten nur in wenisgen vereinzelten Fällen vorkommen, sondern im Gegentheil, das gemeine Bolk des Südens ist überall und immer, sos bald gegen Jemanden der Verdacht des Abolitionismus sich

regt, augenblicklich bereit, den Berbächtigen zu lynchen, und wenn auch die besseren ober gebildeteren Rlaffen ber Bevölkerung an solchen Gewaltthaten keinen "aktiven" Antheil nehmen, so find fie wenigstens "ftillschweigend" bamit einverstanden, und nicken den Frevlern ihren Beifall zu. Rebenfalls aber schreiten die Behörden nie ein, und wenn je später eine Rlage von Seiten bes Beleidigten angestellt wird, so hüten fie sich wohl, diefer Klage irgend eine Folge zu geben. Bielmehr weiß man aus ber Erfahrung verschiedener Jahrzehnte, daß die Theilnehmer an solchen Mobaufläufen ftets ungeftraft geblieben find, und zwar einfach bekwegen, weil man bie wahren Attentäter herauszufinden schon zum voraus für unmöglich erklärte, und sich auch nie die Mühe gab, nach ihnen zu fahnden. Darf boch, meinen die Herren Baumwollenbarone bes Gubens, ein getheerter und gefeberter Abolitionist froh sein, baß man ihn nur so gelinde strafte, statt ihn zum Strange ober zum Scheiterhaufen zu verurtheilen, wie mag alfo ein solcher Bursche die Frechheit haben, sich noch zu beflagen?

Auf biese Art tritt die Lynchjustiz als ureigensthümliche Rechtspflege in Amerika auf. Ursprünglich entstand sie, um einen wirklich Schuldigen zur Strase zu ziehen, und noch jetzt hat sie, besonders in den weniger bevölkerten Gegenden jenes weiten Ländergedietes, keinen andern Zweck; in den sclavenhaltenden Staaten des Südens aber artete sie zum Berbrechen aus, denn dort lyncht die zügellose Wenge, nur um ihre Rache an Andersdenkenden zu befriedigen, und um die Barbarei mit dem Siegeskranze zu schmücken.

## Eine Wasserleitung en gros.

Die Menschen ber Neuzeit lieben es, auf bie Ber= gangenheit hinzuweisen, als auf die Erzeugerin alles Großartigen, mit welcher die jetige Welt nicht in Concurrenz treten könne. Go geschieht's wenigstens immer wenn von "Bauten" die Rede ift, und in diefer Bezichung gelten hauptfächlich die alten Nömer als ein Muftervolk von so außerordentlicher Unübertrefflichkeit, daß wohl kein späteres Geschlecht je barauf Anspruch machen werbe, ihnen gleichgekommen zu sein. In der That haben sie auch in bieser Beziehung Ungewöhnliches geleistet und die Ruinen ihrer Werke weisen burch eine Entfaltung von Kräften, auf einen Aufwand von Gelb, auf einen Reichthum von Intelligeng hin, daß man mit vollkommener Ehrfurcht zu ihnen aufblickt. Allein wäre es deßhalb unmöglich, ihnen nachzuahmen, ihnen gleichzukommen? Wahrhaftig, daß diese Möglichkeit vorhanden ist, das hat die Stadt Rewpork burch ihre Wasserleitung bewiesen!\*)

<sup>\*)</sup> Außer Newyork haben noch verschiebene andere bedeutenbere Städte Amerikas großartige Wasserleitungen. So 3. B. Cincinnati, welches seinen nöthigen Bedarf durch ein Dampfpumpwerk aus bem Ohiostrome bezieht. Das ganze Werk ist übrigens sehr

Es ist ein immenses Werk, ein Werk, das einer einsgehenderen Beschreibung wohl werth ist!

Etwa siebenzig englische Meilen oberhalb ber Stadt Newhork, nur wenige Stunden vom Hudson entfernt, da wo die Westchestercounty aufhört, in einer von Anhöhen durchschnittenen Gegend entspringen dem felsigen Boden einige mächtige Quellen, die sich nach kurzem Lause einigen und als ein nicht unbedeutender Bach dem Hudsonstrome zusließen. Dieser Bach oder Fluß — sein Name ist Crostouriver — sließt Sommers und Winters sast gleich stark und sein Wasserquantum ist so mächtig, daß er einen Kessel von zehn Fuß Höhe und tausend Fuß Durchmesser in weniger als einer Stunde bis oben hinauf füllen würde.

einfach, benn es besteht außer bem besagten Bumpwerk nur aus einem großen Refervoir, welches fünf Millionen Gallonen Baffers halt und von bem aus die nothige Rohrenleitung fich über bie Stadt erstredt. Eben bekhalb beliefen sich auch die Berftellunge: toften auf taum achtmalhunderttaufend Dollars und wenn man hätte sparen wollen, so wäre man mit einer halben Million ausgetommen. Etwas tunftreichere Bauten find die Wafferleitungen von San Francisco und Boston, benn bie erfte führt bas Baffer von dem fogenannten Mountainlate, b. b. bem "Bergfee" aus einer Entfernung von zwei Stunden herbei und für Boston muß gar ber zwanzig englische Meilen weit entlegene Cochituatesee als Trintquelle dienen. Um intereffantesten jedoch, nach ber Newyorker Bafferleitung, find die Fairmontwerke von Philabelphia, welche von einem Deutschen ins Leben gerufen worben find. Ihre Unlage fällt schon in bas Jahr 1819 und bas Gigenthumliche babei ift, baß bas bem Schuplfill entnommene Waffer burch bie Gewalt dieses Rluffes felbst in die Stadt getrieben wird. Leiber jedoch haben wir nicht Raum genug, um uns ausführlicher barüber auszulaffen, und muffen ben Lefer auf die über Philadelphia existirenden statiftischen Beschreibungen verweisen.

Auch süß ist das Wasser und fast chemisch rein, so daß es wegen seiner Weichheit zu jeglichem Zwecke verwendet werden kann. Als es sich daher vor jeht etwa zwanzig Jahren darum handelte, der immer größer werdenden Stadt Newhork, die bisher ihren Bedarf meist nur aus Pumpsbrunnen bezog, ein gutes Trinkwasser zu verschaffen, welches für alle Zeiten ausreiche, kam man auf den kühnen Gesdanken, besagten Fluß nach der Stadt zu leiten, und in der That ist es nunmehr der Erotonbach, der die ganze Empire City mit ihren zehnmalhunderttausend Sinswohnern, sowie mit all ihren Tausenden von Fabriken und Werkstätten mit Wasser versieht und zwar in Hülle und Fülle versieht!

Es war ein riesenhaftes Werk und boch wurde es in wenigen Jahren vollendet! Es war ein Werk, bas Millionen und nochmals Millionen — nach unferer Währung etwas über zweinndbreißig Millionen Gulben - koftete, und doch leistete alles die einzige Stadt Newyork! englische Meilen, also etwa zwei und eine halbe Stunde oberhalb seiner Ginmundung in den Subsonstrom bammte man ben Crotonfluß ab, um ihm eine andere Richtung zu geben. Der Damm kostete unendlich viele Arbeit, benn er ift, bei einer Lange von zweihundertfunfzig und einer Höhe von vierzig Ruß, an der Bodenfläche nicht weniger als siebenzig Ruß breit - eine Breite bie fich nach und nach bis auf sieben Fuß zuspitt — und bildet einen zwei Stunden langen Teich ober See, ber fünfhundert Morgen Feldes bedeckt und fünfhundert Millionen Gallonen - eine Gallone ift gleich zweieinhalb Frankfurter ober zweiein= viertel württembergischen Mages - Wassers enthält. Bon biefem Danim aus führte man bas Waffer in einem bebeckten, acht Fuß hohen und sieben Fuß breiten, aus Onaber- und Backsteinen mit Sement erbauten, sowie burchaus unten und oben gewöldten Canal über Thäler und Berge, burch Moräste und Felsenparthien — wobei nicht weniger als sechszehn Tunnels, die zusammen 6841 Fuß lang sind, nöthig waren, — bis an den Harlemfluß herab, welcher bekanntlich die Grenzlinie der Manhattaninsel, auf der Newyort steht, bildet. Es war eine Strecke von ungefähr vierunddreißig englischen Meilen und man kann sich also wohl denken, daß nicht wenige Schwierigkeiten zu überwinden waren; aber dennoch — so sest ist der Unterbau, so vortresslich das Material des Sewölbes, so musterhaft die Struktur desselben, daß bis jeht noch gar nie ein Ausbruch des Wassers stattsand oder auch nur eine Hauptreparatur nöthig wurde.

Wahrhaftig die alten römischen Wasserleitungen sind heute noch in ihren Trümmern für uns ein Gegenstand ber Bewunderung und doch dürfte die Frage entstehen, wo größeres geleistet wurde, in Rom ober Newyork! Hauptwerk begann nämlich erft, als man ben Harlemfluß erreicht hatte, benn wie follte man mit bem Crotonbache über biesen hinüberkommen? Allein bie fühnen Architekten schreckten weber vor der Breite noch vor der Tiefe bes Harlem zurud, sondern erbauten eine Brude, die von vierzehn Pfeilern getragen wird und bei einer Höhe von hun= bertundvierzehn Juß über bem Wasserspiegel eine Länge von vierzehnhundertundfünfzig Fuß hat. Ueber diese immense Brude, welcher man ben bezeichnenben Ramen "Sighbridge", b. h. "bie hohe Brucke" gab, legte man koloffale eiserne Röhren, in welche man ben ganzen Crotonfluß hineinleitete, und jett hatte man das ersehnte Waffer glücklich auf dem Newhorker Territorium. Run errichtete man zwischen ber sechsundachtzigsten und achtundachtzigsten Straße, sechs englische Meilen unterhalb ber Highbridge, sowie fünf Meilen oberhalb ber Cityhall einen großen Aufnahmebebalter (bas sogenannte "receiving reservoir"), ber bei einer Breite von achthundertsechsundbreißig, sowie einer Länge von achtzehnhundertsechsundzwanzig Kuß nicht weniger als 150, sage hundertundfünfzig Millionen Gallonen zu faffen und also die Stadt auf vierzehn Tage mit Wasser zu speisen im Stande ift. Hier herein ließ man ben Eroton springen und siehe da, das Reservoir war in zwei und ein halb Tagen voll, zum besten Beweis, wie unendlich ausgiebig ber Muß ist! Darauf zwängte man bas Wasser wieder in eiferne Röhren, und leitete biefe jum fogenann= ten Bertheilungsbehälter, bem "diftributing reservoir", auf Murrens Sohe an ber fünften Avenue amischen ber vierzigsten und zweiundvierzigsten Strafe. Dieses Reservoir ist bedeutend kleiner, als das erste, benn es bedeckt blos vier Morgen Landes und faßt nicht mehr als zwanzig Millionen Gallonen. Dagegen aber barf man es als bas solideste Stud Mauerwerk, bas es vielleicht in der Welt gibt, bezeichnen. Um nemlich einen rechten Fall zu bekommen, legte man es vierundvierzig ein halb fuß höher, als die Strafe, und umgab es mit Ringmauern von fo gewaltiger Dicke, daß man es vergeblich versuchen wurde, mit Bierzigpfundern eine Bresche hineinzuschießen. freilich - es gehört auch etwas bazu, ben Druck einer folden Waffermaffe auszuhalten! Es gehören Mauern bazu von zwanzig Fuß Durchmeffer, die so fest aus Quabern und Cement zusammengefügt sind, daß sie gleichsam nur eine einzige Felsenmasse bilben! Ift es nun ein

Bunder, wenn die Newyorker auf biefes riefige, einer un= geheuren Festung gleichende Bassin stolz sind? Ist es ein Bunder, wenn jede Woche Tausenbe von Neugierigen sowohl das große als das kleine Reservoir zum Zielpunkt ihrer Spaziergange machen, um barüber nachzubenken, wie clend Newhork baran war, ehe es biese immensen Wasser= behälter zur Speifung feines täglichen Bebarfs erhielt? Ift es ein Wunder, wenn täglich hunderte von Gefährten aller Art nach der Highbridge hinausfahren, um die Ruhn= heit jenes herrlichen Baues zu bewundern und zugleich ihr Auge an der Pracht der Aussicht, welche von diesem hoben Standpunkt aus fast nicht ihres Gleichen hat, zu weiden? Und boch, so staunenswerth auch alle biese Werke find, so verschwinden sie doch beinahe vor ber Riesenhaftigkeit des Teichelnetes, das von dem "diftributing refervoir" aus-Bon hier aus nemlich werden alle Avenues sowie alle Straffen von ganz Newpork vermittelft größerer ober fleinerer Röhren mit Wasser versehen und die Masse bieser Röhren ift eine so außerorbentliche, baß sie zusammen eine Länge von mehr als breihundert englischen Meilen, b. i. von beinahe hundertvierzig deutschen Stunden haben. hat mans berechnet; allein wie groß wird erst diese Länge sein, wenn Newpork einmal ausgebaut ift und breimal so viel Baufer befitt, als zur gegenwartigen Zeit? Bahrhaftig, dieses Röhrenmeer geht ins Unermegliche und erweckt nicht blos unfere Anerkennung, fondern unfere Bewunderung, unfer Staunen!

Doch, lieber Leser, ich will dich nicht länger mit der statistischen Beschreibung der Newhorker Wasserleitung ersmüden. Auch will ich dir nicht hererzählen, wie viele Millionen Quadersteine dazu verwendet worden sind und

was jeber Quaderstein kostete, denn die Aeußerlichkeiten bes großartigen Baues kannst Du vielleicht in irgend einem Reisehandbuch über Amerika weit detaillirter auseinandergesetzt sinden. Dagegen aber will ich dich mit etwas anderem bekannt machen, was du sonst wohl nirgends lesen kannst, nemlich mit den Wirkungen dieser Wasserleitung, sowie mit dem Einflusse, den sie auf Newhork ausübt.

Rommt man in eine beutsche Stadt, so ift es gar lieblich mitanzusehen, wie überall auf allen freien Blätzen sowie in allen Hauptstraßen und vor jedem öffentlichen Gebäude die "laufenden" Brunnen ihr frisches suges Wasser aussprudeln. Ja sogar in fast jedem Dorfe oder Dörflein findet man berlei fliekende Borne, benn Deutschland mit seinen vielen Bergen und Thälern besitzt einen großen Reichthum von Quellen, welche tief unten in der Erbe ihre Waffer sammeln, bis die geheimen unterirdischen Behälter so angefüllt sind, daß sie einen Ausweg suchen und dem hellen Tageslicht zuströmen. Auch setzt man bei uns zu Lande einen großen Stolz barein, folche Quellen in Brunnen zu fassen, und manche Stadt, sowie manches Dorf erhielt seinen Namen von dem "Brunnen" ober "Born", der innerhalb feiner Markung entsprang. unsere Vorväter hielten sie boch, diese Brunnen mit bem nie versiegenden kühlen Trunke und verzierten sie auf kunftvolle Weise, und umgaben sie mit Denkmälern ber Baukunft, die jest noch hochbewundert von Kennern wie Laien vielfach auf den öffentlichen Märkten zu sehen sind! Man benke nur an die Brunnen von Nürnberg und ber andern füddeutschen Reichsstädte; man benke an die Brunnen der größeren Residenzen, beren königliche Mäcene mit bem Sinn für die Wohlfahrt ihrer Völker auch noch ben Sinn für Schönheit verbanden! Doch nicht blos die Vergangenheit, sondern selbst die Neuzeit hat viel hiefür gethan, nur sind die Verzierungen jetzt selten mehr von Stein und Marmor, sondern von seingegossenem Eisen; allein — eine Freude ist's immer, vor einem solchen Brunnen zu stehen, und im heißen Sommer fühlt man sich schon durch den bloßen Anblick des kühlen Bornes wie neu belebt.

Wie ganz anders in den Städten Amerikas und bejonders in der Weltstadt Newhork! Man gehe die Straßen auf und ab, man wende sich balb rechts, balb links, man betrachte die fämmtlichen öffentlichen Plate, sowie alle die großartigen städtischen Bauten, - von einem Brunnen, von einem laufenden Brunnen mit fließendem Waffer kann man nirgends etwas erblicken. Wahrhaftig, man follte meinen, die gange immense Empirecity sei bagu verurtheilt, den Tod burch Berburften zu sterben, benn nirgends, auch nicht an einer einzigen Stelle, läuft eine Bafferröhre! Wohl liegt Newyork zwischen zwei mächtigen Strömen, von denen jeder so tief und breit ist, daß er die größten Rriegsschiffe trägt, aber bie Wasser bieser Strome find salzig, wie das Meer, in das sie sich an der Spite der Manhattaninsel ergießen, denn Ebbe und Fluth wechseln ja täglich breimal und führen bas Seewasser viele Meilen weit ben Strom hinauf. Wohl findet man hie und da in einer Seitenstraße einen alten hölzernen Pumpbrunnen, so plump und einfach, wie er im armften Refte Deutschlands nicht plumper und einfacher getroffen werden fann; aber bas Waffer, bas man ba mit vieler Dube herauspumpt, schmeckt hart und läßt schon nach wenigen

1 -

Minuten einen tiefen Gat in bem Gefäge gurud, fo bag es fast ebensowenig zu brauchen ist, als bas Strommaffer Ueberdieß wie groß ift benn die Rahl biefer trauselbst. rigen Pumpbrunnen? Ihrer gibt es nicht so viel in ber ganzen Stadt mit ihrer Million Einwohner, um nur für wenige Tausende genugsam Waffer zu liefern! Es ift also eine Wahrheit, obwohl eine traurige, — die Man= hattaninsel, welche man außerwählte, um eine Riefenftabt auf ihr zu erbauen, besitt nicht eine einzige Quelle, auch nicht eine! Rirgends sprudelt das Wasser von ber Tiefe berauf, sondern die ganze Insel ift in ihrem "oberen" Theile ein starrer blauer Wels, während sie im "unteren" eine vielleicht viele hundert Kuß tiefe Ablagerung von Meersand bildet. Der Sand sowohl als der Kels fangen bas Regenwaffer auf und halten es in natürlichen Gi= sternen fest. Auch errichtete man, um der Natur zu Hulfe zu kommen, fünstliche Gisternen, und beförderte dann das bort gesammelte Raß burch Bumpen wieder ans Tages= licht. Aber ber Sand wie der Fels theilen dem Waffer von ihrem Geschmacke mit und obwohl diese kalk= und falzartigen Bestandtheile sich nach kurzer Zeit in den Gefässen niederschlagen, so wird doch das Wasser durch sie herbe und fast ungenießbar. Was sollte also aus Newpork werben, wenn es von "biefem" Waffer leben mußte? Ueberbieß - nirgends auf der ganzen Insel eine maldbewachsene Anhöhe, daß man hoffen könnte, mit der Zeit boch noch auf Quellen zu stoßen! Richts von allem dem, sonbern je tiefer man grabt, um so gewiffer findet man endlich Salzwasser! Sieht man also, warum Newyork keine Brunnen besitt? Sieht man also, warum es nothwendig mar, die vielen Millionen auszugeben, welche die Wafferleitung, die wir oben beschrieben, verschlungen hat?

Aber, fragt nun der Leser verwundert, warum hat man benn jest, ba die Bafferleitung befteht, jest ba Newport mit einer solchen Masse von Aluidum verschen ist, baß die Stadt auch bei einer breimal größeren Einwohner= schaft, als sie zur Zeit gahlt, besselben genug bat, warum hat man benn jetzt keine Brunnen errichtet, wo man doch Gelegenheit hatte, beren hunderte ober gar tausende aufzustellen? Der Grund ift ein ganz einfacher und besteht barin, daß ber Amerikaner ein "praktischer" Mensch Er will alles "bei ber Hand haben", so auch bas Baffer; aber - find benn Brunnen in ber That "hanbig?" Man benke einmal nach, wie es in Deutschland gehalten wird. Muß da nicht Jebermann, wenn er bes Waffers bedarf, sein Saus verlassen, um an ben Brunnen zu geben, ober wenn er bieß nicht thun will, muß er nicht besondere Dienftboten halten, nur um das Waffer herbeiauschleppen? Stehen nicht biefe Dienftboten oft Biertelstundenweise oder noch länger an dem Wafferquell und warten, bis wieder eine Golte oder ein Befag gefüllt ift, bamit bann endlich für fie Raum werde? Stehen fie nicht oft und viel bort nicht bes Waffers wegen, sondern nur allein, um sich köstlich mit einander zu unterhalten? ist nicht diese Brunnenunterhaltung bei uns etwas so Herkömmliches und Naturgemäßes, baß sie sogar bereits zu einer eigenen Literatur führte? Sollten also bie Ameri= kaner fo thöricht sein, biefen Schlendrian auch bei ihnen einreißen zu laffen? Ueberbieß, felbst wenn sie so thöricht gewesen waren, lagt fich bie "Möglichkeit", bas Ding auf dieselbe Art wie in Deutschland zu betreiben, auch nur

Wo follte man benn in einer Stadt wie Newport die gehörige Anzahl von brunnenlaufenden und brunnenschwaßenben Dienstmädchen nur überhaupt auftreiben? Bon zweimalhunderttaufend Familien, welche allda wohnen, haben es bei weitem noch nicht vierzigtausend so weit ge= bracht, einen Dienstboten halten zu tonnen, und wenn auch vielleicht ber zehnte Theil dieser Bierzigtausend, d. h. die Reicheren und Vornehmeren ber Newhorker Welt fich nicht mit nur Ginem Diener gufrieden geben, sonbern beren fünf ober sechs ernähren und bezahlen, so sind jene oben angeführten hundertsechszigtausend Familien um fo gewisser barauf angewiesen, ohne einen Knecht ober ein Dienst= mabchen auskommen zu muffen. Roftet ja boch bas gerinafte Subjett ber bienenden Rlaffe ohne bie Roft, die man ihm reichen muß, jährlich seine sechszig bis achtzig Dollars baar Gelb, während ein besserer Dienstbote auf hundert bis hundertundzwanzig Dollars Auspruch macht! Wie follte nun aber ein gewöhnlicher Arbeiter ober auch ein beffer bezahlter Buchhalter ober Clerk eine folche Summe auftreiben können, ohne fich diefelbe am Munde abzusparen? Wahrhaftig in Newyork muß man es lernen, der dienst= baren Beifter zu entbehren und daß man es lernt, - ba= für ist durch die Wasserleitung gesorgt! "Durch die Wasferleitung?" fragt man und verwundert. Ja wohl, aut= worten wir, burch die Wasserleitung und durch nichts anberes! Jebes Haus in Newhork, es mag einen ober zehn Stock hoch fein, es mag in ber oberen ober in ber unteren Stadt liegen, es mag einem Palafte gleichen ober einer Bettlershütte, - jedes haus hat das Trinkwaffer im Saufe. Zuerst findet man es in ber Dard, b. h. im Hofe; bann im Basement, b. h. in ber Kellerwohnung;

barauf in ber ersten, zweiten, britten, vierten, fünften ober zehnten Etage, und endlich sogar noch unter bem Dache, ober gar auf bemselben, wenn es irgend möglich war, es bort anzubringen. Durch bie Mitte ber Stragen, Berg auf und Berg ab, links und rechts, freuz und quer führen große Röhren, die von bem "biftributing refervoir" gefpeist werben, und von ben großen Röhren führen bann kleinere in jedes Haus, in jedes Stockwerk, in jedes Zimmer ober wohin man das Waffer nur haben will. Nicht felten zählt man unter einem und bemselben Dache breißig, vier= zig, ja fünfzig Wohnungen. Dieß sind die sogenannten "Tenanthäuser", benen wir in Kleinbeutschland schon begegnet find, b. h. die Saufer, worin die Arbeiter, die fich mit einem einzigen Wohn = und Schlafzimmer zufrieden geben muffen, weil sie keine größere Raumlichkeiten bezahlen können, einquartirt sind; aber — von all ben fünfzig Familien hat jebe bas Wasser im Wohnzimmer. Man braucht nur ben hahnen zu breben, ber an ber Wasserröhre angebracht ist, so sprudelts gut fingersdick heraus und sprubelt fort, stunden=, tage= und wochenlang, bis man den Hahnen wieder schließt. Somit hat Jedermann bas Waffer gleich bei ber Hand und man braucht teine funf Schritte weit ju geben, um fich mit bemfelben bis zum Ueberfluß zu versehen. Wie stünde es nun aber ohne biese Einrichtung? Wie ware es möglich, daß bie hundertsechszigtausend Familien, die keinen Dienstboten halten konnen, auskamen und fertig wurden? Bahrhaftig, es wurde schwer halten, ober vielmehr es ware rein pur unmöglich! Auf ber Hausfrau ruht in einer großen Fabrit- und Handelsstadt beinahe Alles, benn ber Mann ift im Geschäft. Sie hat zu waschen und zu bügeln; sie hat zu nähen und zu kochen; sie hat die Kinder anzuziehen und zu erziehen; sie hat das Zimmer zu reinigen und die Betten in Ordnung zu erhalten; kurz ihr liegt bas ganze Hauswesen ob. Allein wie will sie bas alles thun und noch bazu nebenher vielleicht Weften nähen ober Mantillen ftiden, ober fonft ein gelbeinbringenbes Geschäft treiben, wenn sie an den Brunnen muß, um Baffer zu holen? Wie viele Zeit ginge ba nicht jeben Morgen verloren, ba fie sich boch vorher, ehe sie bas Haus verließe, correct anziehen müßte? Ja wie oft mußte sie sich nicht gerabezu verdoppeln ober verdreifachen, damit sie ber Pflicht, die Rinder zu hüten, am Herbe zu kochen und am Brunnen Wasser zu holen, zu gleicher Zeit nachkommen könnte? Dieses alles aber wird ihr möglich und sogar sehr leicht möglich, sobald fie bas fliegende Waffer neben fich im Zimmer hat.

Sieht man nun, warum die Newhorker, trot der Fülle des Wassers, die ihnen der Erotonstuß täglich liefert, dennoch keine öffentlichen Brunnen errichteten, sondern vielmehr in jede Stube einen Privatbrunnen hineinprakticirten? Beim Himmel, die Wasserleitung mag Willionen gekostet haben, aber sie erspart jährlich auch Willionen! Wir haben oben gesehen, wie hoch ein gewöhnliches Dienstmädchen in Newhork zu stehen kommt, nemlich auf mindestens sechszig Dollars. Rechnen wir nun dazu, daß daßeselbe für Kost und Logis zum mindesten ebensoviel in Anspruch nehmen würde, — wie hoch beläuft sich dann die Summe, wenn jährlich hundertundsechszigtausend Dienstedoten erspart werden? Auf beinahe zwanzig Willionen Dollars! Gesett der Fall aber, es werden auch nur achtzigtaussend Dienstboten durch die Wasserleitung über-

flüssig, so ist boch bas indirekte Erträgniß der letzteren ein ungeheures und die ganze Einrichtung machte sich demnach schon in wenigen Jahren bezahlt. Freilich die Poesie der Marktbrunnengeschwätze mußte vollständig entbehrt werden, allein was will der Amerikaner von der Poesie? Der praktische Nutzen geht ihm über alles, denn die Poesie trägt kein Geld ein!

Ist nun schon die Wirkung der newhorker Wasser= leitung in Beziehung auf bas Dienstbotenwesen eine un= gemein werthvolle, so zeigt sich dieselbe als eine wirklich großartige, wenn man die vielen Fabritgeschäfte und Maschinenwerkstätten, sowie die Bierbrauereien, Gerbereien und Schlächtereien, bei welchen allen bas Waffer ein Hauptbedürfniß ift, in Betracht gieht. Nehmen wir nur 3. B. eine Bierbrauerei an, - wären ba nicht verschiebene Rnechte nothig, um bas Waffer aus ber Tiefe herauszupumpen oder von den laufenden Brunnen herbeizuschleppen? Ja müßte man nicht bei irgend größerer Ausbehnung bes Geschäfts sogar Pferbe halten, um bas nothige Fluidum in Fäffern berbeizuführen? Ueberbieß wie viel weitere Sande waren nicht nöthig, um den Reffel oder die Bfanne zu füllen und um bas gehörige Wafferquantum zum Ausschwenken und Rugen der Maischbutte, der Kühle, sowie ber vielen Fässer an Ort und Stelle zu tragen? Jest aber, - hat man nicht bas Baffer im Reller, bas Baffer am Reffel, bas Waffer an ber Maifchbutte? Rann man nicht an ben nächsten besten Sahnen einen Schlauch befeftigen, um einen armsbicken Strahl auf bie Ruble binauf, oder wohin man fonst will, springen zu laffen? Wahr= haftig brei Männer mit zwei Roffen sind in einem nur mittelgroßen Geschäft burch die Wafferleitung zum min=

besten erspart und mas an Zeit erspart wird, bas ist noch mehr werth. Was aber von den Bierbrauereien ailt, das gilt auch von einer ganzen Menge anderer Geschäfte, bei benen man bes Wassers nicht entbebren tann, und bie meisten berselben sind erft entstanden seit ber Crotonfluß berein= geleitet worden ist. Ja ihm allein verbanken sie ihre Eriftenz und Eriftenzfähigkeit und fie hatten also alle Ursache, sich ihm recht bankbar zu erweisen. Aber — wie halten sie es in biefer Beziehung? Bahrhaftig recht rucksichtslos und verschwenderisch, benn sie geben mit bem Wasser um, als ob ein Meer auszuschöpfen ware. gibt es beren eine Menge, welche täglich mit zehn ober höchstens zwölf Eimern auskommen könnten und bie sogar, wenn man das Waffer pumpen ober herbeiführen laffen mußte, an acht ober gehn Eimern genug hatten; allein wie viel brauchen sie unter ben gegebenen Berhältuissen? Nicht weniger als fünfzig, sechszig ober hundert Eimer! Man hats ja und braucht nicht zu sparen! Bang auf dieselbe Weise geht man auch in den Privatsamilien mit bem Wasser um und die Dienstboten verschleubern es, als ob man gar keinen Werth barauf legen mußte. trot biefer immensen Verschwendung und trot dem, daß daß fast Jebermann ums Dreifache mehr braucht, als er naturgemäß nöthig hatte, trop allem bem gabs noch keinen Sommer in Rempork, in welchem Wassermangel eingetreten ware. Ja nicht einmal die Sitze hat Einfluß auf den Crotonstrom, die Hite, die doch oft so wahnsinnig groß ift, daß Menschen und Bieh auf ber Strage umfallen, als wären sie Aliegen! Rur allein wenn einer ber großen biden Teichel, von benen wir oben sprachen, ober eine ber Hauptröhren, die über die Highbridge führen, beschädigt

wird; nur bann, wenn man benken muß, die großen Reservoirs könnten sich, weil die Ausbesserung einige Wochen in Anspruch nimmt, entleeren; nur bann wird den Leuten angesagt, sie möchten mit dem Wasser ein wenig schonender umgehen. Wan "besiehlts" ihnen nicht, sondern "dittet" sie blos darum, in der Hoffnung, daß Jedermann die Bitte respectiren werde, und das höchste, was je geschieht, ist, daß man recht ausgedehnte Geschäfte veranlaßt, einsoder zweimal in der Woche mit dem Wasserverbrauch auszusehen, dis die Röhren wieder hergestellt sind. Man kann aber fünf Jahre und länger in der Hauptstadt des Staates Newhork leben, ohne von einem solchen Besehl zu hören, zum besten Beweis, wie vorzüglich die Construction der ganzen Leitung ist!

Der Bortheil, ben die Wasserleitung dem Ginwohner von Newyork bietet, liegt also auf ber platten Hand; allein wir gehen noch weiter und behaupten, daß diese Stadt gar nie das hatte werben können, mas sie geworben ift, wenn die Wafferleitung nicht ware. Im hafen von Newport, dem beften, geschützteften und größten ber Bereinigten Staaten liegen täglich im Durchschnitt zweitausenb Schiffe, Schooner und Barken. Hunderte kommen heute und hunderte gehen morgen ab. Es ist ein Wald von Maften, eine Stadt von schwimmenden Fahrzeugen! tonnte man nun aber all biefe Schiffe, die täglich ben Hafen verlassen, um eine kurzer ober länger andauernbe Kahrt anzutreten, mit Waffer versehen, wenn bie Wafferleitung nicht ware? Das Wasser ift bekanntlich für ein Schiff noch nothwendiger, als der Proviant, und es muffen baber täglich viele tausend Tonnen mit biesem Elemente gefüllt werden, allein wie viele Menschen, wie viele Pferde, wie viele Fuhren wären nicht nöthig, wenn man all diese Wasserquantitäten von entsernteren Brunnen herbeizuschlepspen hätte? Nunmehr jedoch, so wie die Sachen jetzt stehen, dreht man den Hahnen in der großen Wasserröhre, die an den verschiedenen Docks vorbeiführt, legt den Schlauch an und in wenigen Stunden sind alle Fässer voll. Ja das ganze Geschäft geht vor sich, ohne daß mehr als ein einzelner Wann nöthig wäre, die Füllung zu leiten! Sieht man nun was der Erotonaquadukt für Newyork thut?

Wahrhaftig, es ift etwas Großartiges um biese Wasserleitung! Für die Frauen so beguem und händig, für bie Gewerbe so nützlich und zeitsparend, für die Schifffahrt so praktisch und unentbehrlich! Wie nun aber erst für ben Luxus! Der Lefer sieht vielleicht bei diesem Wort etwas verwundert auf, denn er denkt, wenn man Luxus treiben wolle, so trinke man kein Wasser, sondern Cham= Allein vom Trinken ist auch nicht die Rede, sondern vielmehr vom Baden. Wie viele Städte — um von Städtchen oder Dörfern gar nicht zu reden — wie viele Städte gibt es nicht in Deutschland, in denen auch nicht eine einzige Babeanstalt eriftirt? Meistens muß man, wenn man sich den Genuß der Körperabschwemmung verschaffen will, nach dem nächsten Fluß, dem nächsten See hinfahren, aber — wie weit entfernt ift nicht dieser nächste Flug, dieser nächste See? Darum kennen Hunderte bei uns zu Lande bas Baben nur vom Hörenfagen und Tausende kommen im Jahre blos einmal bazu, sich dieses Labfal zu verschaffen. Ja sogar in größeren Städten gilt das Baben als Luxusartikel, denn man trifft in ihnen meift nur eine einzige, höchstens zwei Babeanstalten, und ber gemeine Mann fann sich ihrer gar nicht bedienen,

weil fie ihm zu theuer find. Wie aan; andere in Newport! Richt blos bat man da die beiden groken Strome. ben Northriver und den Gastriver, an deren Ufern bie arokartigiten Badeanstalten besteben. Nicht blos bat man ba in der Mitte der Stadt eine Menge von Badftuben. welche gewöhnlich von Barbieren neben ihren Raffranftal= ten gehalten werden und so wohlfeil sind, daß fie faft Richt blos hat man da die joge= jeder benüten fann. nannten Arbeiterbaber, b. b. jene ausgedehnten Urmen= gefellschaftsbadeanstalten, in welchen man fur drei Cents, also für vier und ein halb Kreuger benfelben Comfort genießt, wie der Reiche in Deutschland fur einen halben Gulben. Richt blos hat man dies alles, sondern ber Lurus wird noch viel weiter getrieben und es gibt kein einziges nur balbwegs gentile Privathaus, das nicht mit feiner eigenen Badeanstalt verseben mare. Richt selten, besonders wenn man in der Mitte der Stadt wohnt, ift es ziemlich weit an einen der beiden Bluffe und die geschäftsthatigen Bewohner von Remport lieben es nicht immer, einige Stunden zu opfern, um ein Bad zu nehmen. Ebenso unbequem finden fie es oft, irgend eine der öffentlichen Babeanftalten zu benützen, und Biele halten es jogar für beipeftirlich, dahin zu geben, wo alle Welt bingeben tann. Umgekehrt aber macht es gar keine Dlübe, sich im eigenen Saufe feine Badftube einzurichten, ba man ja im unterften, wie im oberften Stockwerfe fliegendes Baffer bat. barf ja nur einen Schlauch an ben Bafferbabnen anidrauben und benfelben in einen Babzuber richten, jo bat man weniaftens ein faltes Bad; im Winter aber, mabrend beijen ber Kochofen den ganzen Tag gefeuert wird, weil man fich ber wenig kostenben Steinkoblen bebient, - wie

leicht ist es da nicht, einen blechernen Cylinder über dem Ofenrohre anzubringen, welcher eine ganze Familie tagstäglich mit warmem Wasser zum Baden versorgt? So kann sich jeder, der nur halbwegs ordentlich wohnt, mit ganz wenigen Kosten seine eigene Badeanstalt herrichten; der Bermögliche aber, welcher sein eigenes Haus besitzt, braucht sich nicht einmal so viele Wühe zu geben, denn es wird in Newyork keine Familienwohnung erbant, ohne daß zugleich für ein eigenes Badekabinet Sorge getragen würde. Ja die ganz Reichen besitzen solcher Cabinette drei oder vier, das erste für den Bater, das zweite sür die Wutter, das dritte sür die Kinder und das vierte sür die Wutter, das dritte sür die Kinder und das vierte sür die Säste; wie bequem aber oder vielmehr wie luxuriös dieselben eingerichtet sind, werde ich wohl nicht nöthig haben, hier des Näheren auseinanderzuseten.

Doch einen weiteren Ruten der Newhorker Wasserleitung hätte ich beinahe vergessen und zwar einen Hauptnuten, nemlich ben Feuersbrunftlojdungenuten. teine Stadt in der ganzen Welt, wo es so oft brennt, als in Newyort. Kein Tag. vergeht, an dem nicht zwei- oder breimal Fenerallarm vortäme; fehr viele Tage aber gibts, an benen sich dieser Allarm zehn = und zwölfmal ober gar noch öfter wiederholt. Auch haben sich die Einwohner der besagten Stadt an dieses oftmalige Brennen schon so fehr gewöhnt, daß keine Seele daran benkt, vom Bette aufzustehen, wenn nicht gerade das Nebenhaus in lichten Flam= men steht. Ja, Biele sind so kaltblütig geworden, daß fie vorerst an die Wand fühlen ob diese schon heiß ist, ehe sie fich dazu bequemen, die Kleiber anzulegen. Dem Fremden erscheinen diese oftmaligen Feuersbrunfte als ein Räthsel, allein es dürfte doch nicht schwer zu errathen weil sie ihm zu theuer sind. Wie ganz anders in Newpork! Richt blos hat man da die beiden großen Ströme. ben Rorthriver und den Gastriver, an beren Ufern bie arokartiaften Badeanstalten besteben. Nicht blos hat man ba in der Mitte der Stadt eine Menge von Babstuben. welche gewöhnlich von Barbieren neben ihren Rasiranstal= ten gehalten werden und so wohlfeil sind, daß sie fast jeder benützen kann. Nicht blos hat man ba die foge= nannten Arbeiterbaber, d. h. jene ausgebehnten Armen= gesellschaftsbadeanstalten, in welchen man für drei Cents. also für vier und ein halb Kreuzer benselben Comfort genießt, wie der Reiche in Deutschland für einen halben Gulben. Nicht blos hat man dies alles, sondern der Luxus wird noch viel weiter getrieben und es gibt kein einziges nur halbwegs gentile Privathaus, das nicht mit seiner eigenen Badeanstalt versehen wäre. Richt selten, besonders wenn man in der Mitte der Stadt wohnt, ist es ziemlich weit an einen ber beiden Fluffe und die geschäftsthätigen Bewohner von Newport lieben es nicht immer, einige Stunben zu opfern, um ein Bad zu nehmen. Gbenso unbequem finden fie es oft, irgend eine ber öffentlichen Babeanstalten zu benüten, und Biele halten es jogar für bespektirlich, dahin zu gehen, wo alle Welt hingehen kann. Umgekehrt aber macht es gar keine Dlühe, sich im eigenen Saufe seine Babstube einzurichten, ba man ja im unterften, wie im oberften Stockwerfe fliegendes Baffer hat. barf ja nur einen Schlauch an ben Wafferhahnen anschrauben und benfelben in einen Badzuber richten, so bat man wenigstens ein taltes Bad; im Winter aber, während bessen der Kochofen den ganzen Tag gefeuert wird, weil man sich ber wenig kostenben Steinkohlen bedient, - wie

leicht ist es da nicht, einen blechernen Eylinder über dem Ofenrohre anzubringen, welcher eine ganze Familie tagtäglich mit warmem Wasser zum Baden versorgt? So kann sich jeder, der nur haldwegs ordentlich wohnt, mit ganz wenigen Kosten seine eigene Badeanstalt herrichten; der Bermögliche aber, welcher sein eigenes Haus besitzt, braucht sich nicht einmal so viele Mühe zu geben, denn es wird in Newyork keine Familienwohnung erdaut, ohne daß zugleich sür ein eigenes Badekabinet Sorge getragen würde. Ja die ganz Neichen besitzen solcher Cabinette drei oder vier, das erste für den Bater, das zweite sür die Mutter, das dritte sür die Kinder und das vierte sür die Wutter, das dritte sür die Kinder und das vierte sür die Gäste; wie bequem aber oder vielmehr wie luxuriös dieselben eingerichtet sind, werde ich wohl nicht nöthig haben, hier des Näheren außeinanderzuseten.

Doch einen weiteren Nuten der Newhorker Wafferleitung hätte ich beinahe vergessen und zwar einen Hauptnuten, nemlich ben Feuersbrunftlojdungenuten. feine Stadt in ber gangen Welt, wo es fo oft brennt, als in Newyork. Kein Tag. vergeht, an dem nicht zwei= oder breimal Fenerallarm vorkäme; sehr viele Tage aber gibts, an benen sich dieser Allarm zehn= und zwölfmal oder gar noch öfter wiederholt. Auch haben sich die Einwohner der besagten Stadt an dieses oftmalige Brennen schon so fehr gewöhnt, daß keine Seele daran benkt, vom Bette aufzustehen, wenn nicht gerade das Nebenhaus in lichten Flam= men steht. Ja, Biele sind so kaltblütig geworden, baß sie vorerft an die Wand fühlen ob diese schon heiß ist, ehe sie sich dazu bequemen, die Kleider anzulegen. Fremden erscheinen diese oftmaligen Feuersbrünfte als ein Räthsel, allein es dürfte doch nicht schwer zu errathen weil sie ihm zu theuer sind. Wie aang anders in Newpork! Richt blos hat man da die beiden groken Ströme. ben Rorthriver und den Gaftriver, an deren Ufern die arokartiasten Badeanstalten bestehen. Richt blos hat man ba in der Mitte der Stadt eine Menge von Babstuben. welche gewöhnlich von Barbieren neben ihren Rasiranstal= ten gehalten werden und so wohlfeil sind, daß sie fast Nicht blos hat man da die soge= jeber benüten fann. nannten Arbeiterbaber, d. h. jene ausgedehnten Armen= gesellschaftsbabeanstalten, in welchen man für brei Cents, also für vier und ein halb Kreuzer benfelben Comfort genießt, wie der Reiche in Deutschland für einen halben Gulben. Nicht blos hat man dies alles, sondern der Luxus wird noch viel weiter getrieben und es gibt kein einziges nur halbwegs gentile Privathaus, das nicht mit seiner eigenen Badeauftalt versehen wäre. Richt felten, besonders wenn man in der Mitte der Stadt wohnt, ist es ziemlich weit an einen ber beiden Kluffe und die geschäftsthätigen Bewohner von Newyork lieben es nicht immer, einige Stun= ben zu opfern, um ein Bab zu nehmen. Ebenso unbequem finden sie es oft, irgend eine der öffentlichen Babe= anftalten zu benüten, und Viele halten es fogar für bespektirlich, dahin zu gehen, wo alle Welt hingehen kann. Umgekehrt aber macht es gar keine Muhe, sich im eigenen Sause seine Babstube einzurichten, ba man ja im untersten, wie im obersten Stockwerfe fließendes Wasser hat. barf ja nur einen Schlauch an ben Wafferhahnen an= schrauben und benselben in einen Babzuber richten, so bat man wenigstens ein taltes Bad; im Winter aber, mahrend bessen ber Rochofen den ganzen Tag gefeuert wird, weil man fich ber wenig kostenben Steinkohlen bedient, - wie

leicht ist es da nicht, einen blechernen Chlinder über dem Ofenrohre anzubringen, welcher eine ganze Familie tagstäglich mit warmem Wasser zum Baden versorgt? So kann sich jeder, der nur haldwegs ordentlich wohnt, mit ganz wenigen Kosten seine eigene Badeanstalt herrichten; der Bermögliche aber, welcher sein eigenes Haus besitzt, braucht sich nicht einmal so viele Mühe zu geben, denn es wird in Newhork keine Familienwohnung erbaut, ohne daß zugleich für ein eigenes Badekabinet Sorge getragen würde. Ja die ganz Reichen besitzen solcher Cabinette drei oder vier, das erste für den Bater, das zweite sür die Mutter, das dritte sür die Kinder und das vierte sür die Wutter, das dritte sür die Kinder und das vierte sür die Gäste; wie bequem aber oder vielmehr wie lururiös dieselben eingerichtet sind, werde ich wohl nicht nöthig haben, hier des Näheren außeinanderzusehen.

Doch einen weiteren Nuten der Newyorker Wasserleitung hätte ich beinahe vergessen und zwar einen Hauptnuten, nemlich ben Feuersbrunftlojdungenuten. Es gibt feine Stadt in der ganzen Welt, wo es so oft brennt, als in Newyork. Kein Tag. vergeht, an dem nicht zwei- oder breimal Kenerallarm vorkäme; fehr viele Tage aber gibts, an benen sich dieser Allarm zehn = und zwölfmal ober gar noch öfter wiederholt. Auch haben sich die Einwohner der besagten Stadt an dieses oftmalige Brennen schon so sehr gewöhnt, daß keine Seele baran benkt, vom Bette aufzustehen, wenn nicht gerade das Nebenhaus in lichten Flam= men steht. Ja, Biele sind so kaltblütig geworden, daß sie vorerst an die Wand fühlen ob diese schon heiß ist, ehe sie sich bazu beguemen, die Kleider anzulegen. Fremden erscheinen diese oftmaligen Feuersbrunfte als ein Räthsel, allein es dürfte doch nicht schwer zu errathen

sein, worin sie ihren Grund haben. Die erste Ursache liegt offenbar in ber Bauart ber Häuser. Obgleich biese nemlich auf ben ersten Anblick gang folib erscheinen, weil ihre außere Seiten von Backsteinen aufgeführt find, fo verschwindet boch dieser Soliditätsnimbus sobald man ihr Inneres betrachtet, benn bieses ift lauter bunnes Kachwerk und besteht aus nichts als aus Latten, Meerrohr und Wenn es da einmal Fener gefangen hat, dann brennts gleich lichterloh, so ungefähr gerade wie in einer Schwefelhölzlesfabrit. Die zweite Ursache ift im Leichtfinn zu suchen. Man geht überall hin im ganzen Sause mit bem brennenden Lichte in der Hand, und denkt felbst in benjenigen Lokalitäten, in welchen die entzundbarften Stoffe aufgehäuft sind, an keine Laterne. Ebensowenig ist von andern Vorsichtsmaßregeln die Rebe, und man heizt z. B. bas gange Jahr hindurch ein, ohne daß es einem Menschen beifiele, auch nur ein einzigesmal nach bem Schornstein= feger zu senden. Ift es also ba ein Wunder, wenn hie und da ein kleines Feuerchen entsteht? Die britte und Hauptursache aber muß barin gesucht werden, daß bie Bewohner Newnorks dem Feuer "an die Hand gehen", d. h. daß sie das thun, was man im prosaischen Leben "Brand--ftiften" nennt. Was könnte auch ein Kaufmann, ber halb bankerott aber gut versichert ift, ober ein Fabrikant, deffen Fabritate keinen Absatz finden, gescheidteres thun, als bag er seine Barate anzundet? Es gibt ein schnelles Geld, bas Brandstiften, wenn nemlich die Sache nicht heraus= kömmt, und schon mancher Geschäftsmann hat sich baburch Uebrigens barf man nicht glauben, daß in ber Empirecity blos Raufleute und Fabrikanten auf biesen Ausweg verfallen, sondern die Mode des Brandstiftens

hat sich vielmehr in allen Klassen ber Gesellschaft einge= burgert. Ober woher kame es benn sonft, daß es am "ersten" Mai, b. h. an bem großen "Movingstag", an welchem allgemeiner Wohnungsumzug stattfindet, weil man nur auf diesen Tag einen Miether zwingen tann, bas Haus zu verlassen, \*) - woher kame es, bag um biefe Reit keine Stunde vergeht, in der nicht die große Glocke von Cityhall ein oder zweimal Allarm schlüge? Die Leute finden es bequemer, ihre alten Möbel verbrennen zu laffen. als sie in's neue Quartier zu schleppen, und die Feuerversicherungs-Gesellschaften muffen den Stoff zur neuen Einrichtung liefern! Doch — mag auch die Ursache ber vielen Feuersbrünste, die in Newpork vorkommen, liegen worin sie wolle, Thatsache ist, daß es allda unendlich oft Wie nun aber, wenn man die Eroton-Wasserleitung nicht hatte? Erinnert sich der Leser vielleicht des aroken Brandes von 1835? Damals wurden nicht weniger als sechshundertundachtundvierzig Häuser vom Feuer verzehrt, und diese Häuser standen noch dazuhin alle im werthvollsten Theile der Stadt, so daß der Schaden auf nicht weniger als fünfzig Millionen Gulben geschätzt wurde. Aehnliche Brandunglücke, obgleich nicht in so großartigem

<sup>\*)</sup> In Newyork hat der Miether vielsache Vorrechte. So steht es ihm 3. B. frei, jeden Monat auszuziehen, wenn er nicht etwa einen Bertrag auf mehrere Jahre abschloß. Umgekehrt aber darfihm der Hauseigenthümer nur auf den ersten Mai aufkündigen, sobald der Hauszins regelmäßig alle Monate bezahlt wird, und sonst keine Unordnungen vorkommen. Man kann sich also wohl denken, daß auf den besagten ersten Mai viele Haushaltungen ziehen mussen, und deswegen heißt dieser Tag in der newyorker Sprache gewöhnlich nur der Movingsday, d. h. der Tag des großen Umzugs.

Maßstabe, fielen fast jedes Jahr, ja fast jeden Monat vor, und man durfte immer von Glud fagen, wenn nicht ein ganzes Stadtviertel barauf ging, so lange nemlich bie Wasserleitung nicht bestanb. Nunmehr aber, seitbem biese Ginrichtung getroffen ift, mag immerhin ein Feuer entstehen, ohne daß man nöthig hätte, sich darüber zu beun= Beim erften Allarmzeichen stürzen die Feuerrubiaen. wehrmannschaften herbei; die eine mit den Spriten, die andern mit den Leitern und Schläuchen. In zwei Minuten find die Eroton-Wasserröhren geöffnet und in zehn Minuten arbeiten schon fechs von ben Sprigen; oben aber auf bem brennenben Haufe, gleichsam in ber Mitte bes Reuers. steht ein Dutend ber verwegensten Teuerwehrmänner und läßt die Schläuche gerade in die Gluth hineinspielen. Mag es also immerhin brennen, das Feuer wird nicht Meister! Es "kann" ja nicht Meister werben, benn Spriten und Schläuche gießen eine Waffermaffe über bie Mammen aus, daß man glauben könnte, das Weltmeer entleere sich. Somit kann man eigentlich von keinem "Löschen" sprechen, sondern muß vielmehr diese Art von Bewältigung bes Feuers ein "Unterwaffersetzen" nennen. In längstens einer Stunde ift beinahe regelmäßig ber ganze Aft vorüber und statt ber Flammen sieht man nur noch einen mächtigen Rauch und einen großen Haufen von Mauertrummern. Dagegen aber fteht in ben Stragen, die jum Brandplate führen, das Wasser oft einen Fuß hoch und die anstoßen= ben Häuser nehmen sich gerade aus, wie wenn sie ge= schwemmt worden wären; so außerordentlich verschwende= risch ging man mit bem naffen Elemente um! Doch was thuts? Der Brand wurde boch wenigstens gelöscht, und zwar so schnell gelöscht, daß nicht einmal ein zweites Saus Feuer fangen konntc!\*) Sieht man nun ein, warum die Leute in Rewyork trotz alles Feuerlärmens so ruhig schlassen? Sieht man ein, warum möglicher Weise ein Auktiosnator ungenirt fortsährt, im ersten Stocke seine Waaren zum Berkause auszurusen, während die vierte Etage bereits in lichterlohen Flammen steht? Sieht man ein, warum in den Häusern, die an das brennende anstoßen, kein Mensch daran denkt, seine Essekten zu retten, oder auch nur einzupacken, sondern vielmehr gerade so thut, als ob nichts Ungewöhnliches passirte?

Solcher Art sind die Wirkungen der großen newyorker Wasserleitung, und daß es großartige Wirkungen sind, wird Jedermann zugeben müssen. Um so trauriger ist es aber, daß man mit dem Nüplichen nicht auch das Schöne zu verbinden versteht und den unendlichen Wasservorrath dazu benützt, um an den öffentlichen Plätzen Springbrunsnen und andere Wasserwerke zu errichten. Das Reservoir an der vierzigsten Straße liegt so hoch, daß es keines künstlichen Druckes bedarf, um das Wasser in die höchsten Häuser hinauf zu leiten. Somit hätte man die Wittel an der Hand, ohne große Kosten die herrlichsten Fontainen springen zu lassen, und — wäre es nicht eine herrliche Zierde für die Stadt, wenn nur wenigstens jeder größere

<sup>\*)</sup> Wie es "sonst" bei einem Brande in Newyork zugeht, und insbesondere, wie sich die Feuerwehrmänner in nur zu vielen Fällen dabei benehmen, d. h. wie sie hie und da statt zu löschen sich gegenseitig mit ihren Feuersprizen beschießen, und wie Manche von ihnen den Augenblick benüßen, um sich die in den brennenden Häusern befindlichen Waaren anzueignen, darüber kann der Leser in der "Alten Brauerei" von Theodor Griesinger das Nöthige nachlesen.

Anmerkung des Sekers.

öffentliche Plat mit einem solchen Werke versehen wurde? Allein - solche Spielwerke mögen wohl schön sein und bas Auge bezaubern, doch sie tragen nichts ein! Praktisch ist der Newyorker, und den Nuten einer Sache weiß er auszubeuten, aber Schönheitssinn darf man ihm nicht zu= muthen, und noch weniger muß man von ihm verlangen. für berlei "Lappalien" gar vollends Gelb auszugeben. Deswegen sicht man auch in den Parkanlagen, welche sich neben ben Paläften ber Reichen in ber fünften Avenue ausdehnen, nur selten eine Fontaine, und wenn eine da ift, so erscheint sie so bunn und schwach, daß man meinen fönnte, es sei ein Kindlein, welches erst wachsen und groß werden muffe. Ebensowenig thut die Stadt Etwas. Budget ift sehr groß, denn sie gibt jährlich mehr als zehn Millionen Dollars aus, also mehr als manches Königreich der alten Welt, und in mancher Beziehung läßt fie bas Geld wirklich verschwenderisch fliegen. Dagegen aber ge= nügt ihr ein einziger Springbrunnen vor der Cityhall und selbst mit dieser einzigen Fontaine geizt sie so fehr, daß die Wasser nur dann und wann, d. h. nur bei den festlichsten Gelegenheiten springen dürfen. Liegt hierin nicht ein bis= chen allzuviel Haushälterisches? Ja, möchte man biese Berfahrungsweise nicht geradezu Knickerei nennen?

Fast noch wiberwärtiger übrigens als diese übertriebene Sparsamkeit fällt es auf, daß man den Erotonaquaduct nicht wenigstens zur "Reinlichhaltung" der Straßen verwendet, während es ja doch bekannt ist, daß die Gesundheit mit der Reinlichkeit Hand in Hand geht. Die Herren Stadtväter von Newyork dürsten sich nur Philadelphia zum Muster nehmen, dann wüßten sie, was sie zu thun hätten. Dort wird nemlich beinahe alle Morgen — wenigstens während der heißen Sommermonate - eine Art von Generalwäsche vorgenommen und man überschwemmt nicht nur die Aufenseiten der Baufer, sowie die Fenfter, die Thüren und die Treppen derselben, sondern auch die fämmtlichen Trottoirs mit nebst ben Strafen felbst so vollständig, daß, wenn die Sonne bas Rag aufgesogen bat, bie ganze Stadt gleichsam in einem neuen Gewande prangt. In Newnork bagegen läßt man den Schmut zollhoch überhand nehmen, und ber Staub wirbelt oft fo furchtbar auf, daß man nicht auf fünf Schritte weit sehen kann. Müffen also da nicht boje Ausdünstungen und Miasmen ent-Deffnet man nicht hiedurch den Kiebern und ber steben? Cholera die Thure, während eine alltägliche Abschwemmung ber Straffen die Luft abkühlen und purificiren wurde? Man sieht also, daß das Sparen nicht überall am Plate ist!

Eine einzige unangenehme Seite hat bas newporker Trinkwasser, nemlich die, daß es im Winter zu kalt, im Sommer aber zu warm ift. Die Röhren liegen nemlich nicht tief genug, um dem Wasser eine gleichmäßige Temperatur zu geben, und wenn man daher im Winter Borsichtsmagregeln ergreifen muß, daß die Pumpen in den Baufern nicht einfrieren, fo kann man umgekehrt im Sommer nie baran benken, einen fühlenden Trunk' zu thun, wenn man nicht vorher Gis unter bas Wasser mischte. Eis aber — wahrhaftig es gibt nichts Schädlicheres, als mit Gis abgekühltes Waffer, und schon Mancher hat sich durch einen einzigen jähen Schluck eine lange Krankheit ober gar ben Tob geholt. Man barf's also nicht pur trinken, sondern muß ein paar Tropfen Brandy, b. h. Schnapps, barein mischen, allein schmedt's bann so gut, wie bei uns ein Schluck aus einem Brunnquell?

## Die Tadies im freien Amerika.

Wenn man einer eingeborenen Amerikanerin auf ber Straße begegnet, so wird man sie stets geputzt und elegant angezogen finden. Dieser Sat gilt sowohl von ber Frau ober Tochter bes gewöhnlichen Arbeiters, als von ber bes vornehmen Kaufmanns, und felbst bas Weib bes Karmers. also bas was bei uns eine Bäurin ist, unterscheibet sich in der äußern Erscheinung nur wenig von einer Frau Senatorin, Generalin ober Prafidentin. Alle tragen vielmehr fast ohne Unterschied Werktags wie Sonntags seibene Rleider, nebst atlassenen Hüten, wenn sie ausgehen, und bie Differenz besteht beinahe nur in bem Preise bes Stoffes, sowie in dem Schmuck, ber ben Körper nebenbei Eigentlich "feine" Toiletten trifft man aber nur wenige und befonders wird es einem scrupulofen Beobachter auffallen, daß die Amerikanerinnen fast burchgängig grelle Karben ber würdigen Einfachheit vorziehen. Go mag möglicher Weise eine Dame Geschmack baran finden, einen grunen Shawl nebst einem roth garnirten Hute zu einem blauen Kleide zu tragen, und wieder eine Andere ahmt vielleicht gar ben ganzen Regenbogen nach; allein wird man eine folche Toilette "nobel" nennen burfen? Uebervich wo fiele es je einer eleganten Pariserin ein, in einem Putze, der für einen Ball passen mag, auf die Straße zu gehen oder Besuche zu machen? Die Amerikanerin dagegen kennt diesen Unterschied nicht, sondern glaubt, eine Lady zu sein, wenn sie reich angezogen ist und von Seide strott.

Wenn nun aber schon hierin, b. h. in ber äußeren Umhüllung bes Körpers unter ben eingeborenen Amerikanerinnen eine so große Uebereinstimmung herrscht, so fällt die Gleichheit der Gesichtszüge und die Aehnlichkeit des Ropfschnittes noch weit mehr auf. Es ist ein und berfelbe Thous für alle und man sieht gleich, baß sie sämmtlich ber gleichen Race angehören. Ja man könnte fogar glauben, bie ganze amerikanische Damenwelt sei aus berselben Fabrik bervorgegangen, so ähnlich sehen die eingeborenen Ladies ein= ander! "Ginige" Verschiedenheiten findet man bei genauer Betrachtung allerdings, wie dieß auch nicht anders möglich ift, aber jedenfalls keine "auffallende", während bagegen unter beutschen ober französischen Frauen bekanntlich oft vollständige "Gegenfäte" vorkommen. Dieß ist eine in der That auffallende Erscheinung, allein die Wahrheit derfelben läßt sich nicht in Abrede ziehen. Somit trifft man weber besonders große oder gar abnorme Häglichkeiten, noch auch übermäßig plumpe und bäurische Züge, aber ebenso wenig einen üppigen Leibesbau ober auch nur einen vollen runden Arm. Um allerwenigsten jedoch zeichnet sich die eingeborne Amerikanerin burch einen junonischen Busen, respektive burch bas, was man "eine klaffische Bufte" nennt, aus, währeub sie dagegen beinahe immer ein hübsches Gesicht, eine zierliche schlanke Figur, zarte kleine Sandchen und Rugchen, sowie große sprechende Augen hat. Umgekehrt gibt es selten rothwangige Damen mit einer wirklich frischen und

lebhaften Farbe, sondern sie sind vielmehr meift so bleich und zart, daß man glauben konnte, sie tranken Effig, nur um ein recht madonnaartiges Mondscheingesicht zu bekom= men. Bei Bielen mangelt es an schönen gesunden gahnen, offenbar weil der Magen vom vielen Zuckereffen angeariffen ist, und noch Mehrere leiben an einer gewissen Schlaffheit und Mattheit, wie wenn ihnen ber rechte Saft und die rechte Kraft ausgegangen wäre. Man darf übri= gens durchaus nicht glauben, daß das, was wir hier als allgemeine Regel aufstellen, blos von den vornehmeren Damen gelte, sondern im Gegentheil, die Karmerinnen. b. h. die Bauerntöchter und Bauernweiber auf bem Lande, sowie die Arbeitersfrauen und Handwerkerstöchter in den Städten, haben gang baffelbe Aussehen, und es gibt keine unter ihnen, die nicht auf den frisch rothen Teint, sowie auf die vollbusige Rundheit der Frangösinnen oder Deutschen voll Verachtung hinblicken ober gar mit den Fingern beuten würde. Glauben sie doch, daß blos sie allein jenes interessante Wesen an sich hatten, welches Anspruch auf Noblesse machen könne! Sind sie doch überzeugt, daß nur die Weiber rober Völker mit der runden Fülle, welche ihnen total abgeht, gesegnet seien!

Woher kommt nun aber diese eigenthümliche Formastion und Konstitution der amerikanischen Frauen und Mädchen? Offenbar einzig und allein von der "Lebenssweise". Ein eigentliches "Schaffen", also eine Anstrengung des Muskelsustems kennt die Amerikanerin nicht, und die Eltern hüten sich wohl, ihre Töchter zu einer wirklichen körperlichen Thätigkeit zu erziehen. Händearbeit ist zu gesmein und schmeckt zu sehr nach dem Helotenthum der alten Spartaner, als daß sich eine freie Bürgerin des freiesten

Staates ber Welt bamit abgeben burfte. Ja nicht einmal bas Spazierengehen, also bie Bewegung ber Füße, liebt fie und daher kommt es wohl auch, daß es in gang Nordamerika so wenig schone Promenaden gibt, während wir in Deutschland auf beren Herstellung so viele Mühe verwenden. Gine achte Amerikanerin sitt vielmehr ben ganzen Tag in ihrem "Rocking chair", b. h. in ihrem "Schaukelftuhl", welcher wie bekannt die Eigenschaften eines Alt= vatersessels und einer Kinderwiege in sich vereinigt, und wenn sie benfelben je verläßt, so geschieht es nur, um sich auf einen gepolsterten Sopha zu werfen, oder sich im Lotterbette zu behnen. Bei einer folchen Lebensmanier kann natürlich weber ber Körper Kraft, noch bas Muskel= syftem Glafticität gewinnen, und es erklärt sich somit bas Gewächshauspflanzenartige einer Amerikanerin ganz von selbst. Das ewige Sitzen auf dem Schaukelstuhle hat aber noch eine andere Folge, nemlich die, daß die geschlechtlichen Triebe allzufrühe aufgereizt werben, und man wird baber ftets finden, daß ein amerikanisches Mabchen im vierzehnten Jahre bereits viel weiter ift, als eine Guropäerin im zwanzigsten. Gie ist stets, was man sagt "frühreif" und bie Mütter tragen so viel als möglich dazu bei, diese Frühreifheit auf die höchste Spipe zu treiben. Gibt man ja boch beinahe in jedem Hause, welches ein nur halbwegs anständiges Auskommen hat, für die Leibesbescendenten fogenannte "Kinderbälle" und "Kindergesellschaften", bei welchen es gerade fo zugeht, wie bei ben Ballen und Besellschaften der Erwachsenen! Unterhalten sich doch bei folden Gelegenheiten die jungen Dämchen, von benen man glauben sollte, sie können noch keine Kunfe zählen, mit ihren kaum ältern Tänzern auf ganz dieselbe Weise, als bei uns eine kokette Liebhaberin mit ihrem Curmacher! Dieses Verhältniß behnt sich dann natürlich immer weiter aus; die junge Bekanntschaft wird fortgesetzt und der kleine Liebhaber stattet seiner Auserkorenen regelmäßige Besuche ab und begleitet sie in bas Institut ober die Schule. Im zwölften Jahre ist die Kleine bereits so gut wie emanci= pirt und spielt die "Lady", d. h. die erwachsene Jungfrau, welche sich selbst zu regieren vermag. Von nun an bulbet sie durchaus keine Bevormundung mehr und die Mutter, welche keine Rube hatte, als bis sie ihr Töchterchen zu einem ebenso zierlichen als schwächlichen Mobepuppchen heranzog, freut sich ungemein über die Bestrebungen dieses Kindes: "Lady like" zu fein, b. h. sich wie eine Weltbame zu betragen, und mit den Prätentionen einer folden auf= zutreten. Ift dann vollends die Tochter schön, - nun bann commandirt sie alles im Hause, wie wenn sie bie Herrin beffelben ware, und fogar ber Bater wird nach gar nichts mehr gefragt. Es ist genug, wenn er bas Gelb hergibt, deffen man zu den theuern Kleidern und zu den noch theureren Vergnügungen benöthigt ift; im Uebrigen aber fümmert man sich wenig oder gar nichts um ihn und es ist der Tochter gang gleich, ob er bei den Gesellschaften, die sie nunmehr gibt, gegenwärtig ist oder nicht. Gesellschaften bestehen natürlich gang allein aus jungen Leuten, welche die Fräulein Tochter einzuladen für gut findet, und die Hauptsache dabei ist, wie sich von selbst versteht, das Tangen. Wo gabe es benn ein Bergnügen für junge Damen, wenn bas Tangen nicht babei ware? Eben barum heißen biefe Unterhaltungen auch "Hops", ein Wort, das aus dem deutschen Hopfen oder Süpfen entstanden ift, und man barf barauf rechnen, daß es da immer

recht "springinsfeldmäßig" zugeht. Ja "Ungenirtheit" im vollsten Sinne bes Wortes ift die Losung bei solchen Gelegenheiten und von einer Oberaufsicht der Mutter über bas junge Bolt fieht man nur felten etwas. Im Gegen= theil befindet sich die lettere während der ganzen Abend= unterhaltung meistentheils im Nebenzimmer, nur allein damit beschäftigt, die Speisen und Erfrischungen für die jungen Gafte zu arrangiren, so bag biese auf keine Weise gehindert sind, sich nach Belieben zu amufiren. Da wird benn bann in ben Zwischenpausen, während beren man vom Tanzen ausruht, unendlich viel gelacht und geplap= pert; aber es fehlt den Gesprächen, sowie ber ganzen Unterhaltung jeder solide Anstrich, sowie ohnehin jeder geistreiche Inhalt, weghalb auch wirklich intelligente Männer von einem solchen Treiben vollständig angeeckelt werben. gegen aber fühlen sich die jungen Leute ganz glücklich und kommen bald auf einen folch' freundschaftlichen Jug mit einander zu stehen, daß nur noch wenig bis zur Vertraut= heit fehlt.

Ist nun ein junges amerikanisches Fräulein einmal so weit, daß man ihr erlaubt, "Hops" oder Gesellschaftssabende zu geben, so tritt sie, auch wenn sie erst vierzehn Jahre zählen sollte, in das Stadium der Bolljährigkeit ein, welches ihr vollskändige Freiheit gibt, über sich und ihre Zeit zu verfügen. Sie hat also von jest an nichts mehr zu thun, als entweder sich wollüstig im Rockingschair hin und her zu schaukeln und nebenbei Romane zu lesen, oder auch Besuche zu machen und Besuche anzunehmen. Auch macht sie von dieser ihrer Freiheit den ausgedehntesten Gebrauch, und nimmt sich gar vieles heraus, was bei uns als unschiestlich, wenn nicht gar als unsittlich

gelten wurde. Go fann es ihr z. B. einfallen, gang allein, ober nur von einer Freundin begleitet, einen Necreamfalon zu befuchen, um allba ihrem Gelüste nach Gefrorenem zu fröhnen, und kein Mensch benkt baran, ihr hierüber Borwurfe zu machen. Gin anderes Mal zieht sie es vor, mit einer Gefellschaft von Männern, ohne dag ein anderes Frauenzimmer babei mare, eine Spagierfahrt zu machen, und wieder ein anderes Mal besucht sie, nur allein von einem jungen Freunde begleitet, das Theater ober das Concert und läßt sich vielleicht erft spät in ber Nacht von biesem ihrem Freunde nach Hause führen. Ja es kommt ihr sogar nicht barauf an, mit verschiedenen anderen Herren und Damen zusammen ein Seebad in freiem Baffin zu nehmen, natürlich jedoch nie ohne daß sie sich vorher mit einer vaffenden Babekleidung versehen hatte; allein wenn bann die naßgewordenen Kleider sich hart an den Körper anschmiegen, so daß die Formen des Leibes nur zu lebhaft hervortreten, so macht ihr bieß auch nicht ben geringsten Scrupel, und ebensowenig findet fie es für nöthig, ihre Blicke von ihren männlichen Mitbabenben, beren Beinkleiber nicht weniger "schmiegsam" sind, abzuwenden. eine junge amerikanische Lady ist vollständig "emancipirt" und sie mag sich baber befinden, wo sie will, sei's auf ber Strafe, ober in einem Putlaben, ober auch zu Hause, so wird sie nie mit bescheiben niedergeschlagenem Blicke einhergeben, benn von der bloben Schuchternheit unserer beutschen Jungfrauen hat sie gar keinen Begriff. Im Gegentheil sieht sie ben Herren, welchen sie etwa begegnet, so keck in bie Augen, daß man es fast "frech" nennen könnte. Auch wartet sie nicht, bis man sie grüßt ober anredet, sonbern pie-felbst ift es vielmehr, welche zuerst grußt und spricht.

Bei uns zu Lande würde man ein solches Betragen vollstommen unschicklich finden, in Amerika aber wundert man sich nicht einmal darüber, wenn die jungen Damen den jungen Herren "Fensterparade" machen, — was braucht es also noch weiter Zeugniß für die "Emancipirtheit" der jungen Ladies?

Eine unumgängliche Nothwendigkeit für jebe junge Amerikanerin ift es, einen sogenannten "Beau" zu haben, und zwar erstreckt sich biese Sitte bis in bas geringste Farmershaus. Unter diesem Beau barf man übrigens teineswegs einen "Stuper" verstehen, mas bas Wort in England bedeutet, und noch weniger einen wirklich erklär= ten "Liebhaber", wie in Frankreich geschieht, sondern ber amerikanische Beau hat vielmehr eine ganze Menge von Obliegenheiten zu erfüllen, und ift basjenige, mas ber Italiener ben "Cicisbeo" nennt. Alls galanter Ritter hat er seine Dame in die Kirche ober in's Theater zu be= gleiten; auf ben Bällen hat er mit ihr zu tanzen; auf ben Spaziergangen ift er ihr fteter Begleiter; bei ber Besichtigung von irgend einer Merkwürdigkeit spielt er ben Cicerone; auf Reisen macht er ben Marschall und zu Hause liegt ihm ob, in jeder Beziehung den Galanten zu spielen. Somit ift er zu gleicher Zeit Chapeau, Courmacher und dienstthuender Kammerherr, oder mit einem Wort ber "Cavaliere servente", bessen ein junges Fraulein, selbst wenn sie eine Handwerkerstochter ware, un= möglich entbehren kann. Auch betrachtet sie ihn so sehr als vertrauten Freund, daß sie ihn zu jeglicher Dienft= leistung verwendet, während sie sich umgekehrt nicht im geringften genirt, ihn in alle ihre Geheimniffe einzuweihen. Mit ihm geht sie Arm in Arm, ihn nimmt sie an der

Hand, ihm fluftert sie in die Ohren, und mit ihm sieht man sie überall von Morgens früh bis Abends spät. Für bieses vertraute Wesen haben die Amerikaner ein eigenes Wort, nemlich das Wort "Flirtation", das in England nichts weiter als Liebeständelei bedeutet, durch welches aber in Amerita jene Innigkeit, welche zwischen einem Beau und seiner Dame eristirt, bezeichnet werden soll. bamit gefagt werben, daß sie, die junge Schone, gegenüber von ihm, alles Preciösthun sowie alle Sentimentalität abgelegt hat! Eigenthumlich babei aber ift, daß sie, trop dieses Abmangels aller und jeder Sprödigkeit, doch wieder in ihrer Sprache gang sonberbar keusch thut und sich scheut, Worte in ben Mund zu nehmen, beren sich unsere Damen gang ungenirt bedienen. Go nennt fie g. B. einen Bullen ober Buchtstier nie "Bull", sonbern vielmehr "Seebcow", b. h. die Saamentuh, und ebensowenig fagt fie "Pantaloons" oder Hosen, sondern vielmehr "Inexpressibles", d. h. bas Kleidungsstück, welches man nicht beim rechten Namen nennen barf. Ohne Zweifel meint sie burch Vermeibung ber wahren naturgemäßen Ausbrücke zu zeigen, daß sie mit ben Geheimnissen ber Natur noch gar nicht näher vertraut sei, allein liegt nicht eben hierin ber Beweis bes Gegentheils? Wir sind übrigens weit entfernt zu behaupten, daß in Amerika "alle" jungen Labies bereits vom Baume der Erkenntnig gegeffen haben, sondern glauben im Gegentheil, daß der größere Theil derfelben fich ebenfogut seine Reinheit zu bewahren versteht, als unsere beutschen Jungfrauen, aber beswegen widerspricht boch ihr ganzes Betragen ben Vorschriften ber Sitte und bes Anstandes, welche bei uns gelten. Ueberdieß, wie klein ift oft ber Schritt von bem girrenden Rosen, das sich in der Flirtation kund gibt, bis zur wirklichen effektuellen Minne, und woher kommt es benn, daß in den größeren Städten der Union so gar viele "Doktoren und Doktorinnen" leben, deren ganze Praxis nur allein in künftlicher Abtreibung der Leibesfrucht besteht? Man lese nur die amerikanischen Zeitungen und gehe die sich hierauf beziehenden Ankundigungen durch, so wird man sich bald überzeugen, daß die Sitklichkeit unter dem schönen Geschlechte keinen allzusesten Boden hat!

Hat eine junge Laby eine Zeitlang die emancipirte Jungfrau gespielt, so bentt sie baran, eine verheirathete Dame zu werben, und nirgends in ber Welt werben so unendlich viele junge Ehen geschloffen, als in Amerika. Der Leser glaubt nun ohne Zweifel hieraus schließen zu burfen, daß biefe Ghen lauter Liebesheirathen fein werben, benn wer jung freit, ber freit boch in ber Regel nach Liebe, dieweil in biesem Alter das Herz ben Berftand unter ben Pantoffel zu bringen versteht. Allein in Amerika füat sich bieses boch anders, und die meisten Beirathen schmecken nach kluger Berechnung. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, daß im Lande ber Freiheit gar keine Herzensbunde geschlossen werben, sondern im Gegentheil trifft man es nicht felten, daß ber "Beau" sich in ben "Herrn Gemahl" verwandelt, d. h. daß der Liebhaber die Geliebte heimführt. Ja sogar sogenannte "Wegalliancen" ereignen sich von Zeit zu Zeit, und manche junge Laby ist schon mit bem Rutscher ihres Vaters burchgegangen. Dennoch bleiben wir auf unserer Behauptung, daß in Nordamerika beim Ghebundschließen das Berechnen eine Hauptrolle spielt und zwar das Berechnen von Seiten bes weiblichen Theils. Schört nemlich das heirathsluftige Mädchen den soge= nannten gebilbeten Ständen an, so wird fie, wenn sich ihr ein junger Mann naht, immer vor allem genau zu er= forschen suchen, wie viel berfelbe jährlich für Put und Bergnügen aufwenden konne. Sie wird fich, ehe fie ihm bie Hand zum ewigen Bunde reicht, überzeugen, ob fein Einkommen ober bas Vermögen, welches er besitzt und zu erben hat, groß genug ift, um den zu machenden Aufwand zu bestreiten, und fällt die Rechnung nicht nach Wunsch aus, so hat's mit Liebe und Heirath sicherlich ein Enbe. Das Leben ist lang, benkt eine Amerikanerin, und von ber Liebe allein kann man nicht leben! Noch besser zu rechnen verstehen biejenigen jungen Dämchen, welche kein Vermögen besitzen, und am allerbesten bie, welche den niederen Rlaffen angehoren. Sie wiffen, baß fie, wenn fie ledig blieben, möglicher Weise "zum Dienen" verurtheilt sein würden, b. h. daß sie sich nicht auf andere Weise fort= bringen könnten, als wenn sie irgendwo als Dienstmädchen Solches aber wollen sie um jeben Preis vermeiben, benn nichts ift ihnen verhaßter, als bas Dienft= barkeitsverhältniß. Sie mußten ja in biesem Falle "arbeiten" und sich überdem noch befehlen laffen, was sie zu thun haben! \*) Wie aber können sie sich vor solchen knechtischen Dienftleistungen am besten bewahren? Biel= leicht baburch, daß sie irgend ein Geschäft treiben, wie 3. B. bas Nähen und Sticken? Allerdings ift solches immer noch besser, als bas Dienen, benn wenn es auch kaum so viel einbringt, daß man sich nothbürftig ernähren und

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Aus diesem Grunde trifft man auch in ganz Amerika beinahe lauter deutsche ober irländische Dienstmädchen, und wenn die Auswanderung nicht wäre, so wüßten viele amerikanische Hausfrauen nicht, auf welche Art sie zurecht kommen sollten.

anständig kleiden kann, so vermeibet man doch badurch die Abhängigkeit einer Magb; allein wird benn ein junges Mädchen ihr Leben lang Mantillen fticken wollen? sie es nicht für weit "praktischer" halten, einen Ghemann zu nehmen und sich dadurch die Sorgen für "ihre Eri= ftenz" vom Halse zu schaffen? Un's Heirathen bentt also jebe Amerikanerin, sobalb sie ber Schule entwachsen ift, aber sie benkt nicht baran, weil die Liebe sie umgarnt hat, sondern sie denkt daran, weil sie sich dadurch eine Zukunft und zwar eine "gesicherte" Zukunft erwerben will. beßhalb macht sie sich auch die Freiheit, deren das weibliche Geschlecht in Amerika genießt, zu Ruten, um sich höchsteigenhändig nach einem passenben Gegenstande umzuschauen, und jene veilchenartige Bescheibenheit, welche unsere beutschen Jungfrauen zwingt, in aller Stille zu warten, bis sich ihnen ein Mann nähert, ist ihr vollkommen fremb. Man muß bas Eisen schmieben, so lange es noch warm ift, benkt sie, und da sie recht wohl weiß, daß nur allein jugenbliche Reize ber Angelpunkt fein können, burch welche sie einen Gatten zu fangen vermag, so geht sie schon so balb als möglich aufs Köberauswerfen aus. Sie also ift bie aktive Person, sie macht die nöthigen Avancen und fie führt die Gelegenheit herbei, welche ben Mann schließ= lich zwingt, den Mund aufzuthun! Ist das nicht wiederum eine Eigenschaft, von ber man in Deutschland gar keine Abnung hat?

Eine Amerikanerin sucht also sobalb als nur immer möglich unter die Haube zu kommen, und man trifft deß=halb eine übergroße Wenge von Frauen, welche, als sie den Chebund schlossen, nicht mehr als fünfzehn dis sechs=zehn Jahre zählten. Was kann nun aber det einer solchen

Che herauskommen? Bebenke man boch eine Hausfrau von fünfzehn Jahren, die also kaum erft aufgehört hat mit Buppen zu spielen, und in ihrem ganzen Thun und Trei= ben noch vollkommen kindisch ist! Von der Kähigkeit, eine Haushaltung zu führen, kann natürlich gar keine Rebe sein, und ohnehin ift die junge Dame hiezu gar nicht er= zogen worden. Versteht sie es ja boch nicht einmal eine Suppe zu kochen, wie viel mehr noch werden ihr die andere Eigenschaften, deren eine Hausfrau bedarf, abgeben! Mein, Gott sei Dank, aus biesem Grunde braucht in Amerika keine Che aufgeschoben zu werben, benn es ift ganz und gar nicht nothwendig, daß man, wenn man geheirathet hat, auch eine Haushaltung führen muß. Im Gegentheil, bie Haushaltung ist förmlich Nebensache und man zieht in's Wirthshaus, wo man am besten aufgehoben ift. Wirthshaus?" fragt verwundert der Leser; aber er barf sich nicht wundern, benn in Amerika ist bieß ganz gang und gäbe. Da lernt 3. B. eine junge Arbeiterin einen geschickten Arbeiter kennen, bei bem sie ihr gutes Auskom= men zu haben hoffen darf. Sie nähert sich ihm also ohne die geringste Prüderie und nach vierzehn Tagen heirathen fie fich, d. h. fie geben zur nächsten besten obrigkeitlichen Person, geben ihren Namen an, sagen, daß sie Mann und Frau werden wollen, zahlen einen Dollar und find kopulirt. In Deutschland hat man von solchen schnellen Heirathen keinen Begriff, in Amerika aber find fie etwas alltägliches, und ein längerer Brautstand gehört bort unter bie ganglich unbekannten Dinge. Der Arbeiter ift also jest mit seiner Arbeiterin verheirathet und das junge Chepaar follte wie billig nunmehr feinen eigenen Hausftand führen, allein weber sie noch er, noch beibe zusammen, besitzen so viel Kapital, um eine Aussteuer zu taufen, und bas Bor= gen berselben ift ebenfalls nicht möglich. Was bleibt nun übrig? Ei nun, die jungen Leutchen gehen zusammen in ein "Boarbinghaus", b. h. in ein Haus, in welchem man für ein bestimmtes Wochengelb Frühftud, Mittagessen und Abendkoft, sowie ein Zimmer zum Schlafen bekommt. Derartige häufer gibt es in jeder größeren oder kleineren Stadt eine Menge, und zwar werben biefelben nicht blos von eigentlichen Wirthen, sondern auch oft und viel von Privat= personen, besonders von "anständigen Wittwen" gehalten. Auch ist ihre Qualität eine äußerst verschiedene, und man zahlt je nach ben Bequemlichkeiten, welche ben "Boarders", d. h. ben Kost= und Schlafgängern geboten werben, von brei bis zu zehn Dollars ober noch mehr per Woche. Rostgelb kann das junge Chepaar recht wohl erschwingen, benn er, ber Gatte, verbient sich ja seine zehn bis zwölf, und sie, die Gattin, ihre vier ober fünf Dollars, welche jeben Samstag pünktlich ausbezahlt werden. Wenn sie also zusammen ihre acht Dollars "Boarding" bezahlen — und für diesen Preis bekommen sie schon eine ziemlich gute Rost, sowie ein anständiges Zimmer — so bleibt ihnen immer noch so viel übrig, daß sie die Nebenausgaben für Rleider und Schuhe, für das Sonntagsvergnügen u. s. w. bestreiten können. Was will man also weiter? braucht ja nun keine eigenen Betten, keine eigenen Meubles, kein eigenes Rüchenzeug, sondern bas Boardinghaus bietet bieses Alles. Was Wunder also, wenn bas junge Chepaar viele Jahre lang in einem folden Kosthause zubringt? Was Wunder, wenn es Tausende und aber Tausende von Chepaaren so machen? Ein kleiner Roffer verschließt dann ihre ganze Habe, benn ber Vorrath ber Kleiber ift nur

gering und von Linnenzeug besitzt man ohnehin nur so viel, daß man sich im Stande sieht, alle Wochen zu wechseln. Uebrigens auch baran barf nicht gebacht werben, baß die Junge Frau die schwarze Wäsche selbst in eigener Person reinigen würde, sondern man bedient sich vielmehr hiezu einer Wäscherin ober Waschanstalt, beren es ja hunderte Was sollte sich auch die junge Frau die Sände beim Waschen aufreiben? Es ware bieß eine eben fo muhsame als herabwürdigende Arbeit, und da sie sich nicht einmal zum Kochen versteht, so wird man ihr bas Waschen um so weniger zumuthen bürfen! Freilich einige kleine Unbequemlichkeiten kommen bei einem solchen Boarbinghausleben immerhin vor und die größte berselben besteht in ben Wochenbetten. So wenig nemlich auch berlei Chepaare barauf aus sind, viele Kinder zu bekommen, so konnen boch die Niederkunfte nicht ganz vermieden werben, und es fehlt dann gewöhnlich an Allem und Jebem, mas für einen solchen Kall erforderlich ift. Gine beutsche Hausfrau bereitet sich auf biesen Abschnitt ihres Lebens mit gehöriger Umsicht vor, und von der freudigen Hoffnung, Mutter zu werben, gehoben, läßt sie fich keine Muhe verbrießen, die Aussteuer des Kindes anzufertigen. Die Amerikanerin bagegen benkt an berlei Vorbereitungen keines= wegs, sondern nimmt die Sache vielmehr auf die leichte Achsel und kauft sich, wenn sie ihre Stunde berannaben steht, in dem nächsten besten Laben das Allernothwendigste, um nur bas Kind wenigstens einwickeln zu konnen. Bas fagen nun unsere beutsche Hausfrauen zu einer solchen Wirthschaft? Sie werben sie abscheulich finden und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen; in Amerika da= gegen ist man so sehr baran gewöhnt, daß kein Mensch auch nur die Achseln darüber zuckt.

Wenn nun aber schon die ärmeren Leute in den Vereinigten Staaten auf biese Art leben, so natürlicherweise noch vielmehr die Reicheren und Vornehmeren. Dämchen bieser Rlasse sind ja oft kaum aus ber Rostschule entlassen, wenn sie in ben Stand ber heiligen Ghe treten, und somit wird man ihnen boch unmöglich zumuthen können, bie Sorgen und Mühen einer Haushaltung auf sich zu nehmen. Des Gelbes ware allerbings vielleicht genug ba, um sich die nöthigen Dienstboten zu halten, so daß die jungen Frauen keinen Finger rühren müßten, aber fie hatten boch bie Pflicht ber Oberaufsicht und faben sich jedenfalls zu einem zurückgezogenen Leben genöthigt. Du lieber Gott, es ware ja himmelschreiend, an ein junges Weib, bas bie Rinderschuhe kaum vertreten, und nun erst anfangen will, die Jugend recht zu genießen, eine folche Anforderung zu machen! Nein wahrhaftig, beswegen, um als ehrbare Hausfrau in der Abgeschiedenheit eines eigenen Hauses zu mohnen, heirathet eine junge amerikanische Laby nicht, sondern fie will vielmehr in die Welt hinaus unter die Menschen. Sie will fern von allen Sorgen und Mühen ihre Tage in Freude und Luft zubringen, und um ein folches Leben ju führen, gibt es kein befferes Quartier, als bas Gafthaus. Gleich nach der Hochzeit also begibt man sich auf die Reise und hat das Bergnügen in allen Hotels, in welchen man übernachtet, Gemächer zu finden, welche eigens für junge Brautpaare hergerichtet find. Wir haben schon weiter oben von biesen "Brautgemächern" gesprochen\*)

<sup>\*)</sup> Der Lefer vergleiche ben Auffat "Hotel Part in Newyort."

und die wunderherrliche Einrichtung berfelben beschrieben, muß es also nicht einer jungen verzogenen Zierpuppe gang besonders wohl barin sein? Sie sieht ja, wie man fie auszeichnet und mit allem überhäuft, was nur der Luxus in Anspruch nehmen kann; somit braucht sie auch über ben Sinn, ber in bem Wort "Brautgemach" liegt, nicht zu erröthen, sondern eilt vielmehr von Genuß zu Genuß und macht immer größere Ansprüche, je mehr man ihr bietet. Sind bann die Alitterwochen vorbei, so fehrt man in die Stadt gurud, in welcher ber junge Ghegatte sein Geschäft bat, aber bavon kann natürlich nicht die Rede sein, daß man jest ein wirkliches häusliches Leben beginnt, benn die junge Dame fühlt sich burchaus nicht in ber Stimmung, in ihrem Alter schon die gesetzte Hausmutter zu spielen. Mso wohin? Natürlich abermals in's Wirthshaus! ein gewöhnliches Boardinghaus geht man freilich nicht, benn bort ware es zu gemein, bagegen aber gibt es feine Hotels in Menge, in welchen man allen Comforts, auf ben reiche Leute nur immer Anspruch machen können, theil= haftig wird. Die schönsten Zimmer bes Hauses, vielleicht sogar ein Salon nebst Schlafkabinet stehen bem jungen Chepaare zur Disposition, und welches Bergnügen nun, für nichts zu sorgen, sich um nichts kummern zu mussen! Welches Vergnügen, ftets eine Menge Diener um fich zu haben, welche ber Befehle ber jungen Herrin gewärtig find! Welches Bergnügen, Morgens, Mittags und Abends an einer öffentlichen Tafel, umgeben von Herren aller Art, welche ber schonen Dame ben Hof machen, speisen zu ton= nen! Belches Bergnugen, bie viele freie Zeit, welche zwi= schen bie Mahlzeiten fällt — während biefer Zeit ift ber Herr Gemahl meist im Geschäft abwesend, und seine Frau

ift also sich selbst überlassen — zum förmlichen Richtsethun, b. h. zur Toilette, zum Herumschlenbern in den Läden, sowie zum poussiren und poussirt werden benügen zu können! Freilich etwas anderes ist es, wenn man nach dem häuslichen Sinn, den eine Frau haben soll, fragt, oder wenn man gar an die Erziehung der Kinder, die während des Aufenthalts im Hotel geboren werden, denkt, aber wer wird sich um solche Kleinigkeiten bekümmern? Eine amerikanische Lady ist ja deswegen in der Welt, um als Lady zu leben, nicht aber um die langweiligen Pflicheten eines häuslichen Herdes zu übernehmen und sich die Genüsse der Freiheit zu versagen, nur um die Kinder ehrebar zu erziehen!

· Auf diese Art leben Hunderte und Tausende von verheiratheten Shepaaren in der Union, und wenn wir auch annehmen wollen, daß der größere Theil von ihnen mit ber Zeit sich dazu entschließen muß, das Wirthshaus zu verlassen, um einen eigenen Herb zu gründen, so war boch ficherlich die Boardinghauslebensweise keine gute Lehrmeisterin für die Zukunft. Im Gegentheil steht es um die amerikanischen Haushaltungen gewöhnlich sehr schlecht, und bie Hausfrauen machen sich die Sache so bequem als möglich. Abgesehen nemlich von den wohlhabenderen Damen, welche sich ohnehin um das Hauswesen nur wenig bekummern, wird man stets finden, daß eine Amerikanerin die häus= liche Arbeit nur als eine "Laft ober Burbe" ansieht, ber man sich so schnell als möglich entledigen muß. Somit wird das Kochen, das Anziehen der Kinder, das Ordnen ber Wohnstube, ober mit einem Worte bas, was man in Amerika "bas Firen bes Hauses" nennt, in einer fast un= glaublich kurzen Zeit abgethan, und eine beutsche Haus=

wirthin konnte gar nicht begreifen, wie man in so wenigen Minuten mit all' ben muhfamen Geschäften zu Ende zu kommen im Stande ist. Freilich wird auch nicht so ge= kocht, wie man bei uns kocht, und ebensowenig legt man einen übergroßen Werth auf das oftmalige Aufwaschen des Stubenbobens ober was bergleichen mehr ift, sondern bie Hauptsache ift vielmehr, "fertig zu werben", bamit man an seine eigene Unterhaltung benken kann. Das Augenmerk einer jeden Amerikanerin geht nemlich dahin, bie Vortheile bes Christenthums und des Muhammedanismus in ihrer werthen Person zu vereinigen, b. h. sie will als Chriftin bas "einzige" Weib sein, und zugleich ber driftlichen "Freiheit" genießen, als Muhammebanerin aber will fie bas Recht haben, ihre Zeit mit "Richtsthun", mit But und Tänbeln, zuzubringen. Balle, Theater und Concerte gehören zu ihrer Hauptliebhaberei und nebendem liebt fie schöne Kleiber nebst übrigem Put; das Schaukeln auf bem Rockingchair, das Romanelesen, sowie das Liebeln sind aber ebenfalls nicht ausgeschloffen. Dieses Liebeln beißt man in ber amerikanischen Runftsprache: "Angelhäckhen auswerfen", und es gibt nur wenige Frauen, welche baffelbe nicht für erlaubt hielten, obwohl wir bamit keineswegs fagen wollen, daß es dabei immer ober auch nur oft bis zur wirklichen Untreue kommt. Sie wollen sich ja nur ein bischen "unterhalten", und welcher Chemann könnte so selbstfüchtig sein, seiner Frau bieses kleine Bergnügen zu versagen? ein solcher Tyrann ift ein geborener Amerikaner nicht, fondern er weiß vielmehr, daß er ben gehorsamen Diener seiner Gattin zu machen hat und die Gattin weiß dieß ebenfalls. In Deutschland meint man, die Bestimmung ber Frau bestehe barin, bem Manne bas Leben zu verfüßen, ihn zu trösten und aufzurichten, wenn er Rummer hat, sich mit ihm zu freuen, wenn es ihm gut geht, mit einem Wort, ihm in jeglicher Lage bes Daseins als treue Senossin beizustehen; die Amerikanerin bagegen hat die Ansicht, daß der Cheherr nur dazu da sei, um alle ihre Bünsche zu befriedigen. Er soll Geld erwerben, damit sie es verthun kann, und seine Aufgabe ist es, bafür zu for= gen, daß ihr nie etwas abgeht, an was fie sich einmal gewöhnt hat. Viele unserer Leser werden nun vielleicht glauben, es liege in bem, was wir hier sagen, einige Ueber= treibung, und wir können ihm dieß auch nicht verübeln, weil die amerikanischen Sitten gegen die unfrigen fast all= aufehr abstechen; allein es gehe einmal Einer auf längere Zeit nach ber Union hinüber, so wird er unsere Schilde= rung vollkommen gerechtfertigt finden. Ja er wird dann sogleich sehen, daß dieselbe nicht blos auf den reicheren Städter, sondern auch auf den geringeren Arbeiter, sowie auf ben Landmann paßt. Steht boch gerade bie armere Rlaffe von Männern noch weit mehr im Subordinations= verhältniß zu ben Frauen, als die reichere! Sie, die arbeitenben Manner, haben Morgens ben Kaffee zu bereiten, bamit die Frau länger im Bett bleiben kann! Sie, die Arbeiter, muffen mit dem Korb am Arme die nöthigen Einkäufe in den Victualienläden oder auf dem Markte machen, während ihre Donna's sich im Lehnstuhl behnen und füßen Träumen nachbängen! Und kommt es bann am Sonntag vielleicht zu einem Ausfluge, so liegt ihnen die Pflicht ob. das kleinste Kind auf dem Arme zu tragen, bamit nicht etwa die seibenen Kleider der Chegesponsinnen verborben werben! Was aber vollends bas Effen und Trinken anbelangt, das bei solchen Ercursionen bestellt

wird, so ist es immer das Weib, nicht der Mann, welches die nöthigen Besehle gibt! Kurz, die Gattin spielt die Obersherrin oder vielmehr das höhere Wesen, dessen Anordnungen der Gatte mit Unterwürfigkeit besolgt, und wenn es ihr möglich wäre, ihm auch noch das Geschäft des Kinzbergebärens aufzubürden, so würde sie es ganz sicherslich thun.

Woher kommt es nun aber, daß die Frauen in Ame= rika eine solche Stellung einnehmen? Ei nun einfach baber, daß die Männer das weibliche Geschlecht verhätscheln. Amerika hat seine Bevölkerung, wie bekannt, burch Gin= wanderung bekommen, und unter den Eingewanderten ge= borten immer vier Funftheile ber Mannerwelt an. Wenn nun also ein Schiff mit weiblichen Paffagieren ankam, fo begrüßte man dasselbe mit unendlichem Jubel und die sämmtlichen Mädchen oder Frauen, die häßlichen so gut als die schönen, wurden im Triumphe heimgeführt. Auf biese Art kam es, daß die Frauen "als ein seltener und gesuchter Artikel" mit großer Borliebe, Hochachtung und Berehrung behandelt wurden, und da nun auch jetzt noch die Rahl ber Frauen eine weit geringere ift, als die ber Männer, so konnte die Verbätschelung natürlich nicht nach-Möglicherweise haben auch noch andere Gründe eingewirkt, allein die Hauptsache war "die Seltenheit" ber Weiber, und wie im alten Europa die Ueberfülle des schönen Geschlechtes babin führte, bag man baffelbe nur zu oft mit größerer Geringschätzung behandelt, als es seiner Natur nach verbient, so brachte in Amerika die Rarheit bas umgekehrte Berhältniß zu Stande. Ja man fing bald an, die Frauen wie eine Art von himmlischen Wesen zu behandeln, weil ohne ihren Umgang bas Leben keine Selig=

feit bietet! Das Traurige bei ber Sache aber war bas, baß biefelben in ihrer Sitelkeit ihre naturgemäße Stellung gänzlich verkannten und das, was man ihnen im Anfang aus Courtoisie einräumte, als "ein Recht" in Anspruch nahmen und noch nehmen. Damit wollen wir natürlich durchaus nicht gesagt haben, daß es in Amerika nicht auch wackere und edle Weiber gebe, die ihren Pflichten so gut nachkommen, als irgend eine ihrer Kolleginnen bei uns, und man kann es 3. B. bort nicht selten erleben, daß, wenn das Unglück über eine Familie hereinbricht, die Hausmutter sich viel energischer zeigt, als ihr Gemahl; allein umgekehrt muffen wir auch konstatiren, daß in solchen Fällen nicht wenige ber Ladies ohne Weiteres in's elterliche Haus zurudtehren und ihren Ungetrauten feinem Schickfale überlassen, ohne sich weiter um ihn zu bekummern. hat man Beispiele, daß sogar fein erzogene Damen, die ihr Leben lang bes Arbeitens nicht gewohnt waren, bem Geliebten, wenn er sich nicht mehr anders zu helfen wußte, in ben fernen Westen folgten, um von nun an als Farmerinnen mitten in einer Walbeinobe zu leben, wie es benn überhaupt auf dem Lande noch recht tüchtige Weiber gibt, die das Herz da haben, wo es hin gehört, und sich selbst nicht scheuen, neben dem Manne mit den Waffen in ber Hand gegen die Indianer zu kampfen. Allein bieß find doch nur Ausnahmen, und in ber Regel leben die Farmersfrauen nicht viel anders, als die Städterinnen. Man sehe nur ihre feinen weißen Hände an, so wird man sich gleich überzeugen, daß fie jedenfalls ben ländlichen Ge= schäften ihre Zeit nicht widmen, und wenn man dann vollends die Zimmereinrichtung, absonderlich aber den un= vermeidlichen Schaukelstuhl in's Auge faßt, so weiß man schon, wo man baran ist. Die Farmerin ober bie Farmerstochter will eine "Lady" sein, so gut als die Städterin, und sie erwartet auch vom Gatten oder Vater, daß er sie nie anders behandle. "Girl, Wise, Women", d. h. Mädechen, Weib, Weiber — Pfui, welch gemeine Ausdrückel "Lady-like" muß man sein, und wehe dem Fremden, der eine Schuhmachersfrau oder ein Bauernweib anders anredet, als "Lady"! Ja sogar der eigene Satte sagt nie: "meine Frau", sondern stets "my Lady", und wenn er von seinen jungen Wädchen spricht, so wird er nie unterlassen, ihnen den Namen: "Young Ladies" zu geben. Ist hieraus nicht auf's Klarste zu erkennen, welche Stellung die Frauen in Amerika im Hauswesen eines Wannes einenhmen?

(

Wir haben nun gesehen, wie sich die Amerikanerin als junges Mädchen gerirt und auf welche Weise sie fich. als Hausfrau benimmt. Somit bleibt uns nur noch übrig, bas Verhältniß, in welches sie sich zu der übrigen mensch= lichen Gesellschaft stellt, etwas näher zu betrachten; allein auch hierin verläugnet sie ihren wahren Charafter nicht. Bringt ste es nemlich so weit, Dienstboten zu halten, so wird sie dieselben stets als tief unter ihr stehende Personen behandeln und ihnen kaum mehr Rechte einräumen, als man im Guben ben Haussclaven gibt. In Deutschland ift gewöhnlich (ober war wenigstens bis vor kurzem) die Mei= nung verbreitet, als ob in Amerika wegen bes Grundsates ber Freiheit und Gleichheit ein Dienstbote seinem Herrn ober seiner Herrin gegenüber ganz anders angesehen sei, als bei uns zu Lande, und man faselt viel bavon, daß bort zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern weber bem Namen noch ber Sache nach ein großer Unterschied existire.

Allein wie total verkehrt ist nicht eine solche Ansicht! Die Farmer allerbings werben möglicher Weise ihrem Knecht recht anständig begegnen, benn sie arbeiten beinahe immer zusammen auf dem Felde, und wenn der Knecht einige hundert Dollars erspart hat, so kauft er fich ebenfalls eine Farm und wird sofort seinem bisherigen Herrn gleich. Die Farmersfrau dagegen gibt eine folche "Gleichberechtigung" nie zu und stellt sich jeglichem Dienstboten als vornehme Lady gegenüber. In wie viel größerem Maßstabe aber ist dieß noch der Kall bei ben Städterinnen? Diese, ste mögen nun reich ober arm, vornehm ober gering sein, werben es 3. B. nie gestatten, daß eine untergebene Verson an ihrer Mahlzeit Theil nehme, und sogar die Gouvernanten ober Erzieherinnen ber Kinder muffen sich ein sol= ches Dienstbotenverhältniß gefallen lassen. "Sie sollen froh fein, ein Unterkommen gefunden zu haben, biese Gouvernanten", benkt die amerikanische Laby, und gerade je ge= bilbeter eine folche Erzieherin ift, mit um fo größerer Beringschätzung wird dieselbe von der vielleicht weit weniger gebilbeten Dame bes Hauses behandelt, nur damit ber Standesunterschied recht grell und rucksichtslos hervortrete! Hievon miffen ohne Zweifel beutsche Jungfrauen, welche schon in amerikanischen Bausern Dienste geleistet haben, mehr zu erzählen, als ich zu thun vermag, allein ich hatte an bem, was ich mit eigenen Augen sah, schon übergenug. Kaum daß man einer folchen Dienerin, auch wenn man weiß, daß dieselbe von haus aus ein besseres Loos gewohnt war, und sich nur durch die Noth gezwungen, ober weil man ihr eine gute Bezahlung bot, dazu herbeis ließ, sich als Rüchen= ober Kammermädchen zu verdingen, - kaum, fage ich, daß man einer folchen Dienerin fo viel freie Zeit gestattet, um ihre eigenen Ausgänge zu beforsen und für sich selbst etwas zu nähen oder zu stricken! Die Lady dagegen bringt den größten Theil des Tages mit dem Hin= und Herschlendern auf den Trottoirs zu, oder vergeudet ihre Zeit mit dem sogenannten "Shopping", d. h. sie eilt von einem Shop und Puzladen zum andern und kauft daselbst mehr ein, als dem Manne lieb ist, oder auch mehr, als er bezahlen kann. Ist das nicht ein recht lieblicher Kontrast?

Sanz dieselbe Unterwürfigkeit, wie von den Dienst= boten, verlangt die amerikanische Lady von jedem Fremden, auch wenn er ihr noch so unbekannt wäre. Sie betritt 2. B. ein Dampfboot ober einen Eisenbahnwagen und findet, daß baselbst die besten Blate bereits beleat find. Allein was thut bieß? Ohne weiteres geht fie vorwarts, liest sich die Stelle aus, die ihr am beften convenirt, und verlangt sofort, daß man ihr Plat mache. Der bort fitenbe Herr hat es fich vielleicht viel Mühe, Zeit und Gelb toften laffen, um ben bewußten Sit zu bekommen, allein ebe er sich umsieht, klopft ihm Einer auf die Schulter und flüstert die bedeutungsvollen Worte: "eine Lady"! Run muß er ohne Wiberrebe aufstehen und der Neuange= tommenen feinen Git einraumen, felbft wenn er gewiß weiß, daß er hiedurch verurtheilt ist, stundenweise stehen zu muffen. Gerade so geht es auch in den Theatern ober Concertfälen zu, und die Damen kommen oft absichtlich gang spät, nur um bas Vergnügen zu haben, die ganze Männerwelt zu berangiren. Am allernettsten aber ift es, wenn eine amerikanische Laby in Begleitung eines kleinen Rindes in einen Omnibus ober Postwagen steigt, benn bann barf man gewiß fein, daß sie bas befagte Rind

alsbald einem ihrer Nachbarn übergibt, damit er es von nun an in seinen Armen halte. Sie selbst wird sich doch dieser Mühe nicht unterziehen müssen, wenn Herrn da sind? Ja noch mehr! Es kann vorkommen, daß das Kind schreit, weil es an den fremden Wann nicht gewöhnt ist, allein wird sich die Wutter hiedurch veranlaßt sehen, ihren Sprößling zurückzunehmen? Gott bewahre, sondern sie macht dielmehr dem Herrn Borwürse, daß er das Kind nicht zu behandeln verstehe, und dieser muß sich die Zurechtweisung unterwürsig gefallen lassen. Es ist ja eine Lady und einer Lady darf man nicht widersprechen, selbst wenn sie ofsenes Unrecht hat!

Nicht minder bevorrechtet ift die Stellung ber ameri= kanischen Damen vor Gericht, und wenn sie einen Mann verklagen, so dürfen sie fast immer versichert sein, ihn verurtheilt zu sehen. Der Richter muß doch Rücksicht nehmen ober man wurde ihn für einen Barbaren halten! Uebrigens nicht blos in der "Parteinahme" bes Richters liegt ihre Bevorzugung, sondern sie hat auch wirkliche, reelle Vorrechte, und wenn sie 3. B. die eidliche Behauptung aufstellt, dieser ober jener habe ihr die She versprochen. so muß berfelbe fich entweber fügen, ober in's Gefängniß wandern. Dieß möchte man nun vielleicht nicht so ganz unbillig finden, weil Manner mit ihrem Cheversprechen oft und viel leichtsinnig umgehen, aber wie nun, wenn die Behauptung der Dame eine vollständig falsche ift? nun, wenn, was nur zu oft vorkommt, eine Lady einen Mann, ben sie vielleicht kaum einmal sah, und ber gar nicht daran dachte, ihrer zu begehren, durch ihren falschen Schwur förmlich zum Gemahle prest? Was fagt ber Leser bann bazu? Gewiß, benkt er, man follte bem Worte bes

ì

Mannes, wenn beibe Theile keine Zeugen beizubringen vermögen, ebenso gut Glauben schenken, als bem bes Weibes, — ja sogar noch mehr, weil das Weib offenbar einen selbstfüchtigen Zweck verfolgt; aber — in Amerika benkt man umgekehrt, obgleich zugegeben werben muß, daß in neuerer Zeit die Richter eine Rlage auf Einhaltung eines gegebenen Cheversprechens wegen bes großen Diß= brauchs, ber früher hiermit getrieben wurde, nicht mehr so ftreng verfolgen, als noch vor zehn Sahren. Gin weite= res Vorrecht genießt bie amerikanische Frau burch bie ge= fetliche Bestimmung, daß sie nie in Schulbenarreft gesteckt werben barf. Gine solche Bestimmung, wenn sie einen Sinn haben soll, sest voraus, daß bie Frau nicht bas Recht habe, ihr Vermögen felbstständig zu verwalten, benn nur wenn ihr biefe Selbstständigkeit fehlt, kann man ihren Satten, ihren Bater ober ihren Pfleger vernünftiger Weise für ihr Thun und Treiben verantwortlich machen. Allein in Norbamerika fällt eine solche Boraussetzung burchaus weg, und es darf jedes Weib Gelb und Gut, also Rapi= talien wie liegende Gründe, außerhalb ber Kontrole bes Mannes besitzen. Sie barf sogar mit diesem ihrem Bermögen nach Belieben wirthschaften, und bennoch ist nicht sie, sondern der Herr Gemahl für alle ihre Schulden tenent. Ra, möglicherweise besitzt er selbst gar nichts, son= bern Haus und Hof, sowie bas Geschäft, bas er umtreibt, ift ihr, der Frau, verschrieben, so daß er gewissermaßen blos ben Buchhalter in ihren Diensten macht, aber wie verhält es sich nun, wenn es zu einer Klage kommt? Ober wenn die verschiedenen Butmacherlaben und Seibehandlungen ihre Rechnungen einsenden? Ei nun, bann pact man ihn und sie geht frei aus! Begreift man jest, warum so mancher junge Mann in Amerika nicht freiswillig, sondern nur durch den Eidschwur seiner Liebhaberin gezwungen, in den sauren Apfel der She beißt?

Bei solchen außerorbentlichen Vorrechten und Bevorzugungen, welche die Frau iu Amerika genießt, ist es etwas gang selbstverständliches, daß sie sich in vollster Selbstüberschätzung in Alles mischt und auch in Dingen, welche gar nicht in ben Kreis ber Weiblichkeit gehören, eine Rolle zu spielen fich anmaßt. Go ergeben fich z. B. fehr viele junge ober altere Ladies ber Schriftstellerei, ohne daß sie das geringste Talent dazu hätten, und die meisten belletristischen Journale, beren in den Vereinigten Staaten eine ganze Unzahl erscheinen, werben von ihnen mit Novellen und Gedichten überfluthet. Die Machwerke find größtentheils taum genießbar ober vielmehr fo feicht und langweilig, daß das große Publitum einen förmlichen Degout bavor hat, allein wehe bem Rebacteur, ber bie Frechheit hatte, die Ginsendung einer Lady an die Abreffe zurückzuschicken ober gar in ben Papierkorb zu werfen! "Gedruckt" muß bas Zeug werben, felbst auf die Gefahr bin, eine Menge von Abonnenten vor den Kopf zu ftogen ober gar für immer zu verlieren. Reben ber Schriftstellerei befleißigen sich bie amerikanischen Ladies auch noch ber Gelehrsamkeit und es gibt beinahe keinen wissenschaft= lichen Verein, beffen Berfammlungen sie nicht beiwohnen würden. So eriftiren 3. B. in Newport, in Philadelphia, in Bofton und anderen größeren Städten fogenamte hi= ftorische, geographische, geologische u. f. w. u. f. w. Gesell= schaften, aber wie ware es möglich, daß bie männlichen Mitglieder berfelben je zusammenkamen, ohne daß sich auch Frauen an ihren Sitzungen betheiligten? Dieselben ver-

fteben vielleicht nicht eine Silbe von dem, was verhandelt wird, aber - alles eins; fie geben boch hin und ergreifen nicht felten bas Wort, gleichgültig barüber, ob Unfinn berauskömmt ober nicht. Ja felbft die Sternwarten befuchen sie, sowie ohnehin alle Bibliotheken und gelehrte Institute zum großen Schrecken ber herren Bibliothekare und Astronomen, welche ihnen am liebsten die Treppe wiesen, wenn sie nur burften! Roch stärker sind die Labies in ber Politit und es gibt keine Sitzung ber Legis= latur eines Staates, in ber fic fich nicht schaarenweise Besonders aber in der Bundeshauptstadt, also in Washington, spielen sie eine Rolle, und in ben Monaten, in welchen der Congreß dort versammelt ift, wimmelt es von schönen Damen, welche "in Politik machen." Freilich haben sie nicht bas Recht, "aktiv" an ben Berathungen ber Congresmitglieder Theil zu nehmen und ebenso wenig burfen sie anftatt bes Prasibenten ober seiner Minister bie Regierungsbetrete unterschreiben; um so gewaltthätiger ba= gegen benützen fie ben Einfluß ihrer Reize, um alles bas burchzuseten, was sie burchgesett haben wollen. Overationsbasis ist bas Boudoir, ber Theetisch ober ber Ballsaal, und ihre Waffen find zärtliche Blide, verführerisches Lächeln, und einlabende Händebrücke. Wo biefe nicht ausreichen, kommt man mit bem Schmollen zu hulfe ober läßt sich gar im Zorne vor bem Herrn Senator und Abgeordneten, den man vorher durch kokettische Runfte aller Art aufgereigt hat, verläugnen. Rurg, tein Mittel bleibt unversucht, um die Mitglieber ber gefetgebenben Berfammlung für sich zu gewinnen und junge hübsche Wittwen, ober Mütter mit schönen Tochtern, ober endlich elegante Frauen, welchen die Ehre ihres Gemahls sowie ihr

eigener guter Ruf weniger am Herzen liegt, als ber politische Zweck, ben sie verfolgen, setzen manche Forderung burch, welche einem Manne, felbft wenn feine Stimme noch so gewichtig wäre, nicht bewilligt worden sein würde. Ja wo es sich nur immer um eine große und profitable Angelegenheit ober um bie Ernennung zu einem wichtigen Poften handelt, da werden ftets die Beiber vorangeschickt, um ben Schlachtplan burchzuseten, und in ben meiften Fällen gelingt auch biefe Taktik. Freilich eine andere Frage ift die, ob sich ein solcher weiblicher Einfluß mit ber Sittlichkeit und ber Burbe einer Frau verträgt, und biese Frage wird man bei und zu Lande unbedingt verneinen. Jener Theil bes schönen Geschlechtes, der zu ben gefallenen Engeln gehört, mag immerhin mit seinen Leibes= reizen thun, was ihm beliebt, aber — burfen Frauen von Familie und Bilbung auf bas Wort "anftanbig" noch irgend Anspruch machen, wenn sie auch nur ben "Verbacht" auf sich laben, burch ihre Schönheit zum Ziele gekommen zu sein? Gben bekwegen haben in Europa politische Intriguantinnen ihren guten Ruf stets aufs Spiel gesetzt und eine wackere beutsche Hansfrau, felbst die vornehmste, würde vor Schaam vergeben, wenn man ihr eine solche -Rolle zubächte. In Amerika bagegen — ei nun, bort find die politischen Buhlschaften zu Hause!

Kömmt die Lady in ein gewisses Alter, so fängt sie an religiöß zu werden. Eine genaue Regel, wann dieser Zeitpunkt eintritt, läßt sich übrigens nicht festsehen, denn unverheirathete, besonders wenn sie auf keine Schönheit Anspruch machen können, erreichen jenes Stadium weit früher, als Chefrauen, denen ein Satte an der Seite steht. Weiber mit einem Kreis von Kindern kommen am spätesten ober vielleicht auch gar nie bazu, um so gewisser aber die Wittwen, welchen keine Hoffnung zu einem nochmaligen Herzensbundniß übrig bleibt. Sobalb nun eine Labn mit dem Leben abgeschloffen hat, d. h. sobald bie Anbeter anfangen auszubleiben, wird ber Mantel ber driftlichen Liebe umgehängt, und das Bibellesen, sowie die Bekehrungssucht nehmen ihren Anfang. Run ruht bie fromme Laby nicht, als bis sie ihren Ramen in den Zeitungen als Unterstützerin oder Protektrice bieser oder jener Wohlthätigkeitsanstalt 'liest, und ein besonderes Wonnegefühl durchbebt sie, wenn sie zur Borsteherin ober wenig= ftens zur Setretairin einer folden Anftalt erwählt wirb. Gben barum gibt es auch folcher Anftalten in ben Bereinigten Staaten eine fast unzählige Menge und zwar theils "für Berlaffene und Arme" ober "für Seimathlofe und Ausgestoßene", theils "für Rinder von Berbrechern" ober "für Mädchen von schlechtem Rufe", theils "für Bekehrung ber Juben" ober "für Erlösung ber Nigger aus ber Stlaverei", ober wie biefe Gefellschaften fonft noch beißen mögen; das Eigenthumliche dabei aber ift, daß das Wort "Ladies" bei keiner berfelben fehlen barf. innern hiebei nur an die "Ladies relief Society", an bie "Home of the Ladies protection", an die "Blind-aid-Labies Society", an die "German-hebrew-benevolent Labies Society", an die "Ladies-Soup-Society", an die "Ladies Society for the recovery of Drowned", an die "Ladies Society for the relief of poor women" u. s. w. u. s. w., zum beften Beweise, daß bie amerikanischen Frauen fich nicht damit begnügen, die befagten Anstalten felbst ins Leben gerufen zu haben, sondern daß sie auch ihre Namen babei glänzen seben wollen. Ja bie Wohlthätigkeit ift

meist bloge Rebensache, benn wenn man ein solches Institut genau besichtigt, so findet man nur zu oft, bag es um die Versorgung der in benfelben Aufgehobenen schlimm genug steht, allein was liegt hieran? Man kann bestwegen boch mit ber Anstalt Prunt machen und bem großen Bublitum ben Glauben beibringen, als ob es Ginem um nichts zu thun sei, benn um die Wohlfahrt ber Armen und Ber-Defrwegen erscheinen auch alle Jahre großartige lassenen. Berichte in ben Zeitungen über eine jebe folche Anftalt und es wird babei nie verabfaumt, die Namen ber Borsteherinnen, Gekretairinnen, Berwalterinnen u. f. w. u. f. w. darunter zu seben. Ja sogar die bei diesen fährlichen Revuen gehaltenen Reben ber hervorragenbsten weiblichen Protektricen werden stenographisch berichtet und in eigenen Tractatchen verbreitet, so daß die Gitelkeit in jeder Beziehung ihre Rechnung findet. "Aber," fragt nun vielleicht ber Leser, "ift ein solches Urtheil nicht viel zu bart, da ja durch derlei Institute doch wenigstens immer "einige" Hilfe geleistet wird und jebenfalls bie Aufopferung sowie die Freigebigkeit ihrer Gründerinnen und Unterftützerinnen aufs höchste zu loben ift?" Du lieber Gott im Himmel, als ob die Ladies, unter beren frommen Protektion jene Inftitute fteben, irgend je aus ihrem "eigenen" Beutel etwas zu benselben beitrügen! Gelb ift freilich nöthig, um bie "Society" zu unterhalten, aber biefes Gelb wird burch Einsammlung ober vielmehr burch gewerbsmäßige Bettelei gewonnen. Darum kann man auch in allen Stäbten Amerikas tagtäglich elegant gekleibete Damen feben, welche in allen Privathäufern, Hotels, Läben, Comptoirs u. f. w., ja sogar in allen Kneipen herumgeben, um für ihre Wohlthätigkeitsanstalten sich eine Gabe zu er=

1

flehen, und die meisten berselben verstehen bas Betteln so aus bem Rundamente, bag man ihnen einen Meinen Beitraa nicht abschlagen tann. Befonbers werben bie "Fremben" brangfalirt und diefelben geben ihren halben Dollar ober boch ihr fünfundzwanzig Gentöftuck schon beswegen, um nicht als Baren aus einem Barbarenlanbe angeseben zu werden. Die näheren männlichen Bekannten und Berwandten jener Bittstellerinnen aber muffen ohnehin berhalten, benn fonft tamen fie am Enbe in formlichen Berruf. Rurg alle jene Anstalten friften ihre Existenz auf Roften des Bublikums, nicht aber auf Roften ber Ladies, welche ihnen ben Namen gaben. Deffenungeachtet fteigt ber Ruhm biefer Damen in ben Prebigten ber Herren Geiftlichen weihrauchmäßig gen Himmel an und fie felbst halten fich für bevorzugte Befen, benen Gott ben Auftrag gegeben habe, ben Teufel, ber bekanntlich als brullenber Lowe in ber Welt herumläuft, zu besiegen. Somit be= gnügen sie sich auch nicht bamit, blos auf die geringeren Rlaffen unter der Menschheit, d. h. auf die Weperlich und geiftig Bermahrlosten einzuwirken, sondern fie verfuchen es auch, die beffere Gefellschaft zu bekehren, und man kann baher 3. B. auf keinem Dampfboote reisen, ohne auf fromme Ladies zu ftogen, welche Bibeln und neue Teftamente verbreiten. Ja, wenn bas Abenbessen vorbei ift, stellen sie sich gewöhnlich auf das Berbeck mitten unter die bort auf und ab promenirenben Reisenben und sprechen ein ebenso lautes als langes Gebet, worin fie bie Gunbigen zur Buße auffordern. Ich selbst habe ein solches Gebet mehr als einmal mit angehört und im Anfange glaubte ich, weil es nicht aus einem Buche abgelesen wurde, es tomme aus bem Herzen; allein als ich baffelbe an einem andern Orte von den nämlichen Damen wörtlich wiederholen hörte, überzeugte ich mich, daß es nichts sei, als eine auswendig gelernte Litanei, in welcher die Sprüche des alten Testamentes eine Hauptrolle spielten. Zweiselt nun jemand noch an dem Pharisäsmus jener frommen Ladies?

Auf diese Art treibt es gewöhnlich die amerikanische Laby und wenn ihr im vierzehnten ober fünfzehnten Jahre bie "Flirtation" ober bas Kosen und Kuffen bie Hauptfache war, so wird sie, wenn sie einmal die Vierzig hinter fich hat, ohne einen Gemahl erobert zu haben, ganz ficher= lich als halbe Beilige auftreten. Jedenfalls sieht fie bann ziemlich abgelebt aus und man wird ihr von nun an nie mehr den Vorwurf machen dürfen, allzuweit ausgeschnit= tene Rleider zu tragen. Ift fie aber, was in ber Regel geschieht, in ben Stand ber Ehe getreten, und hat einigen Töchtern das Leben gegeben, so verschwindet sie schon als eine Dreißigerin aus ber eigentlichen Gesellschaft, ober vielmehr man sieht sie dann gar nicht mehr unter den Lebenben, benn sie muß nun nothgebrungen zurückstehen, um ben jungen Labies freien Spielraum zu laffen. beutsche Hausfrau wird sie um dieses kurze Alitterleben beneiben ?

Eine Abart ber amerikanischen Ladies, wie wir sie soeben schilderten, bilden die sogenannten "Bloomerhels binnen", welche ihren Namen baher haben, daß die Stifsterin ihrer Sekte "Bloomer" hieß. Diese Schönen waren mit den Borrechten, welche man dem Weibe in Amerika einräumt, noch nicht einmal zufrieden, sondern wollten förmlich die Herren der Schöpfung spielen. Darum trugen sie Hosen, wie die Männer, nahmen einen Spazierstock

in die Hand, rauchten ihre Cigarre und verlangten, daß man ihnen Sitz und Stimme auf dem Congreß einräume. Ein solches Gebahren fanden aber selbst die Herren Amerikaner zu dunt und da in Folge dessen der Spott nicht ausblieb, so bequemten sich am Ende die Hosenträgerinnen dazu, die abgelegten Reifröcke wieder hervorzuholen. Ihr Helbenthum spielte also nur eine kurze Rolle und sogar Mistreß Bloomer selbst ist wieder zur "Frau" geworden.

## Wie trinkt man im Jande der Hankees?

In keinem Theile ber Welt wird so vielerlei getrunken, als in Amerika. Ja man hat in Europa gar keinen Begriff von dem, was überem Wasser drüben zum Durstlöschen gebraucht wird, oder vielmehr die Setränke, die daselbst gang und gäbe sind, haben eine allzu verwickelte und complicite Natur, als daß ein Europäer von ihrer Zusammensehung auch nur eine Ahnung bekommen könnte.

Allerdings gibts auch einfache, naturgemäße Stoffe. So wird z. B. in Nordamerika Wein getrunken, gerade wie in Deutschland und Frankreich. Ja es "wächst" sogar Wein in Nordamerika, z. B. im Pennsylvanischen, im Staat Ohio, in Missouri, in Kentucky, sowie noch mehr in Californien nehst Oregon, und der Wein ist nicht einmal schlecht, obgleich von einem etwas eigenthümlichen Gout, denn er schmeckt, was offenbar die Traubensorte mit sich bringt, wie die schwarze Johannisdeere etwas nach Wanzen. Allein so viel auch in Deutschland laut der großmauligten Zeitungsberichte, die man allba zu lesen bekommt, von der Ausdehnung des nordamerikanischen Weinerzeugnisses geruhmredet wird, so wäre es doch eine Thorheit, die Quantität dieses Erzeugnisses, d. h. des

Erzeugnisses ber ganzen Union für höher anzuschlagen, als die eines einzigen orbentlichen Weinorts in Schwaben ober in ber Bfalz. Im Gegentheil producirt ein folcher Weinort, wenn seine Markung nur halbwegs ausgebehnt ift, in einem guten Jahrgang für fich allein mehr Wein, als die ganzen Vereinigten Staaten in ihrer Gesammtheit. Ueberhaupt barf man den Weinbau Nordamerikas vor der Hand nur als einen Berfuch, nur als ein Beginnen ansehen und erst nach Jahrzehnten wird möglicher Weise bas Kindlein so weit erstarkt sein, daß man es aus ber Wiege thun barf! Somit importirt man ben meisten Wein und zwar großentheils aus Frankreich und Spanien, in neuester Zeit aber auch aus Deutschland. Die beliebteften Gorten find nämlich ber Portwein und der Xeres ober Sherry; bann tommt ber Claret und Borbeaux nebst bem füßlichen Cetteweine, und erst in letter Instang passiren die Rheinweine, die Ungarweine, sowie die Reckarweine. Ja wenn ein Amerikaner es irgend vermeiden kann, wird er sowohl bas Erzeugniß bes Rheines als bes Neckars "als zu fauer für seinen Baumen" nie an die Lippen bringen, oder genießt er diese Weine nur mit Zucker vermischt in ber vollkommensten Ueberzengung, daß solche barbarische Getranke für eine so feinfühlende Nation, wie die ber Paukees, burchaus nicht passen. Viele sind sogar ber Neberzeugung, daß bas eble Produkt unserer deutschen Rebe nichts anderes sei, als ein Mischmasch aus Zucker und Citronensaft nebst etwas Alkohol, und sehen mit tiefer Verachtung auf die armen Schwaben ober Abeinländer berab, welche kein größeres Labfal kennen, als ben Genuß ihres heimischen Traubensaftes!

Die Thatfache fest also fest, daß man ben Wein nach

Amerika importiren muß, weil nur wenig daselbst wächst, und somit entstand bie natürliche Frage bei den Amerikanern, ob sich bieses Importiren nicht etwa gang vermeiben ober boch umgehen ließe, weil das Ding viel Fracht und Boll koftet. Die Herren Pankees bachten lange hierüber nach und fanden endlich aus, es werbe wohl klüger sein, ben naturgemäß wachsenben Wein ben Europäern zu laffen und benselben im Inlande "nachzuahmen", dieweil ja die Fabritation weit wohlfeiler zu steben tomme. aber blieben fie bei bem blogen Gebanken nicht fteben, sondern sie setzten benselben vielmehr alsobald ins Wert, und es ist gegenwärtig so weit gekommen, daß vier Funftheile bes Weines, ben man in Nordamerika trinkt, eine fabricirte Waare sind, die mit dem Weinstocke gar nie in Berührung tam. Und biefes Schlechte Zeug, diefes Gebran aus Kartoffelftärke, getrockneten Weinbeeren und Alkohol, bieses höllische Gefüff, welches ben Menschen langsam aber sicher vergiftet, wird ben Menschen um theures Gelb als Wein vorgesett! Ift es nun unter folden Umftanben ein Wunder, wenn ber Wein in Nordamerika bis jest wenig= ftens kein Nationalgetranke wurde? Ift es ein Bunder, wenn es in biefem ganzen großen Lanbe, welches Europa an Flächengehalt bei weitem übertrifft, unter ben Gingeborenen feinen einzigen eigentlichen Beintrinker gibt, keinen einzigen, ber sich biesem "Geschäfte" aus Liebhaberei und mit wissenschaftlicher Genauigkeit sein Leben hindurch V tempion

Aber wenn der Wein nicht Nationalgetränke ist, so wird es, benkt man wohl, um so gewisser das "Bier" sein. In Deutschland wenigstens hält man es so, und man darf bekanntermaßen bei uns darauf rechnen, daß da

wo die Herrschaft des Weines aufhört, alsobald die bes Bleres beginnt. In Amerika jedoch stellt sich die Sache ganz anders heraus, benn bie Sohne jenes Landes fragen weber viel nach Gott Bachus, noch nach Gott Gambrinus. Dieß ist übrigens nicht so zu verstehen, als ob in Amerika gar kein Bier gebraut würbe, sondern die Fabrikation dieses Getränkes ift vielmehr allba ebenso gut im Schwunge, als die Fabrikation des Weines, ja sogar in einem noch weit größeren Makstabe; allein eine "Herrschaft" hat dasselbe nicht erlangt, wie bei und. Ueberdieß ist es ein gang anderes, als das unfrige und von manchen Sorten, bie Amerika liefert, hat man in der alten Welt gar keinen Begriff. Bor allem gibts baselbst Borter, sowie Ale. gerade wie in England und manche amerikanische Borter= oder Alebrauerei beschäftigt Hunderte von Menschen, so großartig ist ihr Betrieb. Man hat es baber auch bereits so weit gebracht, daß ber Import dieser beiden Biersorten aus Altengland total wegfallen konnte, bieweil bas ameri= kanische Gebräu sowohl in Beziehung auf Quantität als Qualität vollkommen genügt. Weiter wird Strongbeer fabricirt, sowie sogenanntes Smalbeer und auch in diesen beiben Gattungen leiften einzelne Brauereien wirklich Großartiges. Nur muß ich hier bemerken, daß das "Strongbeer", b. h. zu beutsch "bas starke Bier" allzu "Bella= bonnamäßig", das "Smalbeer" aber, zu beutsch "bas schwache Bier", allzu "spülichtmäßig" schmeckt, als daß ein vernünftiger Gaumen ein großes Gelüfte barnach haben konnte. An biesen vier Bierforten ifts jedoch nicht genug, sondern man braut auch Rootbeer ober Wurzelbier, sowie Saffaparillabeer, b. h. ein aus Saffaparilla bereitetes Getrante, und überbem gibts noch eine Menge

anderer ähnlicher Gebräue, welche der Amerikaner mit dem gemeinsamen Worte "Beer" bezeichnet. Wir Deutsche könnten uns nie dazu verstehen, ihnen den Namen Vier zu geben, denn sie sind eigentlich nichts anderes, als Apothekermischmasche, und ihr Geschmack ist meist so widerslich, daß er Jedermann mehr oder weniger Mißbehagen macht. So kommt es denn, daß das Vier überhaupt in Amerika nicht besonders beliebt ist, und sogar der Porter nebst dem Ale konnten nicht durchbringen. Passen doch dieselben mehr für das nebelige Klima Englands, als für die sonnenbeschienene Neue Welt!

Wenn nun aber schon die "Eingeborenen" jenes Lanbes sich mit berlei Getränken nicht viel abgeben, wie viel weniger die "Eingewanderten"! Die Irlander halten sich, wie wir schon weiter oben gesehen, hauptsächlich an ben Schnaps, für den fie sozusagen mit der Muttermilch eine Vorliebe einfaugen, und den Franzosen oder Italienern geht, wie sich, wenn man ihre ursprüngliche Heimath in Betracht zieht, von felbst versteht, nichts über ben Wein. Wie verhält es sich aber mit den Deutschen? biese trinken freilich Bier, aber nicht bas amerikanische, vor dem sie einen Horror haben, sondern vielmehr bas beutsche, b. h. bas Lagerbier, und man barf mit Recht behaupten, daß diese Biersorte mit der Zeit eine große Allerdinas fabri= Revolution in Amerika bewirken wird. cirt man es bis jett wenigstens nur erft in ben größeren Städten, in welchen viele Deutsche zusammenwohnen, wie 2. B. in Philadelphia und Newpork, in Boston und Cincinnati, in Sanct Louis und Milwaukie, in Buffallo und Gaston, in Reading und Detroit u. s. w. u. s. w., während es auf dem Lande sowie in einer Menge von kleinen Städten, in welchen ber Hauptstamm ber Ginwohner aus Amerikanern besteht, entweder noch gar nicht bekannt ist ober sich boch noch kein Heimathrecht erwerben konnte. Da aber, wo es gebraut wird, ift es bereits zum Volksbedürfniß geworden, und findet felbst bei den Gingeborenen feine vollste Anerkennung, benn Biele trinken es mit grokerer Vorlicbe, als felbst die Deutschen. Bebenkt man nun, daß vor zwanzig Jahren noch kein einziger Tropfen bieses Bieres in Amerika zu finden war, während fast bereits Tausende von Lagerbierbrauereien floriren und bes eblen Gerftensaftes taum genug fabriciren tonnen; bebentt man ferner, bag bie Erfindung diefes Bieres eine ausländische ift, während die Gingeborenen Amerikas bekannt= lich nur für bas eingenommen find, was aus ihrem eigenen Ingenium hervorgeht; bebenkt man endlich, daß bie Berftellung jenes Betrantes gang allein in ben Sanben ber eingewanderten Deutschen ruht, während die Amerikaner ben Deutschen gar nicht aufkommen lassen wollen; - bebenkt man bieses alles, so muß man in der That über bas Ungebeure des Lagerbierforschrittes ftaunen. E3 ist ein förmlicher Triumphzug, ben bas beutsche Bier halt, ein Triumphzug, ber burch kein Hinderniß abgeschreckt, am Enbe ganz Amerika burchwandert, um überall trop Temperenz, Frommelei und Nativismus seine siegreiche Fahnen aufzupflanzen! Und nicht blos ein Triumphzug ist es, fonbern auch eine glorreiche Errungenschaft, beren Ruten für Amerika gar nicht abgesehen werben kann. bas Lagerbier nemlich werben nach und nach alle jene hunderte von Mischmaschgetränken, welche bisher im Schwunge waren und noch find, unterbrückt werden und ber Gefundheitszustand bes nördlichen Theiles ber neuen Welt muß bann nothwendiger Weise einer gründlichen Besserung entsgegengehen! Freisich für jetzt hat man nur erst den Anssang gemacht und es mögen noch hundert oder vielleicht auch zweibundert Jahre vorübergehen, dis dieser herrliche Sieg errungen ist, aber die großartigen Ersolge, welche jetzt schon erreicht worden sind, beweisen, daß die Zukunft dem Lagerdiere bleibt!

Wenn nun also, laut ber bisberigen Auseinander= setzung zugegeben werben muß, daß bas Biertrinken bis jett in Amerika ebenso wenig "allgemein" burchgebrungen ift, als das Weintrinken, welches ift benn bann bas hauptund Nationalgetränke ber Nordamerikaner? Bielleicht ber "Ciber" ober Apfelmost? Sollte in der That dieser edle Trunt, auf beffen beste Bubereitung bekanntlich die Frankfurter Unspruch machen, in ber neuen Belt bie Gieges= palme über jedes andere "Naß" errungen haben? O nein, davon ist man borten weit entfernt! Allerdings mächst viel Obst in ber Union und in den kultivirten Staaten berselben gibt es fast keine einzige Farm, auf welcher nicht Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, und Pfirsichbaume gepflanzt worden waren; allein auf wie vielen Bauerhöfen ober Farmen läßt fich benn eine Mostpresse auffinden? Wahrhaftig nur in den wenigsten Gegenden, oder eigentlich nur ba, wo Deutsche wohnen, benkt man baran, bas Obst zum "Mosten" zu benützen, und die Amerikaner selbst füttern die schönen Apfel lieber bem Bieh, als daß sie sich die Mühe geben würden, dieselben zu mahlen und zu pressen. Rein, der Apfelwein findet keine Gnade vor ihren Augen und wenn ihn auch hie und ba ein Nankeefarmer, wenn er bei seinen beutschen Nachbarn davon zu verkoften betommt, nicht gerade verachtet, so besitzt er boch weder

Fässer noch Keller, um ihn aufzubewahren. Freilich so balb er sehen würde, daß er ihn um einen ordentlichen Preis in die Städte verkausen könnte, dann wäre es etwas anderes; allein die Herren Ciderhändler in den Städten ziehen es vor, aus Syrup einen künstlichen Wost zu bezreiten, denn dieser kostet sie weniger und schmeckt, wegen seiner Süßigkeit, ihren Kunden sogar noch besser als der natürliche.

Was ist nun aber das Nationalgetränke der Nordamerikaner? Die Antwort läßt sich in einem einzigen Worte geben, nemlich in bem Worte "Schnaps." Freilich ein trauriges Wörtlein, aber begwegen boch ein mahres, benn in Nordamerika trinkt die ganze eingeborene Welt "Schnaps" und nichts als "Schnaps!" Man hat ver= schiebene Namen für benfelben, als z. B. "Liquor", "Spirit", "Brandy"; auch verschichene Sorten gibt es, wie; "Kornbrandy", d. i. Fruchtbranntwein; "Gin" oder Wachholder= branntwein; "Whisky", b. i. irländischer Kartoffelschnaps; "Shebambrandy", d. i. Schibamschnaaps; "Cherrybrandy", b. i. Kirschengeift; "Frenchbrandy" b. i. Cognac und so noch Dutende von andern Arten. Doch barin, bag fünfundzwanzig ober breißig verschiebene Schnapssorten in Amerika ausgeschenkt werben, liegt noch nicht einmal bie Haupteigenthümlichkeit jenes Landes, sondern diese ift vielmehr gang wo anders zu suchen. Was ware es auch für etwas Absonberliches, wenn alle Schnapsforten, bie es nur überhaupt in der Welt gibt, in Amerika eine Heimath hätten? Sie sind ja auch in unsern Ländern zu Hause und wenn sie auch nicht immer von den Wirthen gehalten werben, so findet man sie um so gewisser in den Droguerien. Ueberdieß gibt es unter allen himmelsstrichen

Schnapstrinker und sogar recht habituirliche; die Schnapsfabrikanten aber und die Schnapsfälscher, die aus Hesensoder Kartoffelspiritus jede Sorte von Branntwein hervorzaubern, welche man nur irgend haben will, — ei nun, diese liesert unser Vaterland edeuso gut, als Amerika. Kurzalso, im Trinken des Schnapses, sowie im Halten der verschiedenen Branntweinsorten oder in ihrer Erzeugung liegt nichts Außerordentliches und dieß ist es auch nicht, wodurch sich Nordamerika vor andern Ländern auszeichnet, sondern das Absonderliche und Eigenthümliche liegt vielmehr in etwas ganz Anderen, nemlich in der Mischung der verschiedenen Schnapsarten, d. h. "in ihrer Mischung mit andern Ingredienzien", wodurch "ganz neue Sorten" von Getränken, die sonst nirgends in der Welt zu Kause sind, entstehen.

In Nordamerika geben sich nemlich was die Tem= peratur anbelangt, Archangel am Nordpol und Calcutta am Aequator Rendezvous, b. h. Winters ifts merkwurdig falt und Commers noch merkwürdiger beiß. Mit was foll man fich nun aber, wenns Stein und Bein gufammenfriert, den Magen wärmen? Run natürlich mit einem beißen Bunch ober etwas bem abnlichen! Schnaps, sieben= bes Waffer, Zucker und etwelche Gewürze — Herz, was willst du mehr? An der gehörigen Abwechslung fehlts ja nicht, wenn man nur mit ben Gewürzen changirt und vielleicht das eine Mal ein Gi bazu nimmt und das anbere Mal kein Gi. Wie ifts nun aber im Sommer, wenn ber Durst mit bem Monate Mai fast riesengroß anwächst? Was kann gegen biesen helfen? Das Trinkwaffer, bas meift burch ftundenlange Wafferleitungen herbeigeleitet wird, ift bekanntlich beinabe immer wenigstens in ben

Städten badwarm und einen kühlen Trunk aus bem Keller fann man sich auch nicht holen, einfach weils in Amerika keine Reller (mit alleiniger Ausnahme ber beutschen Bierteller) gibt. Man mußte also verschmachten, wenn ein Ding nicht ware; dieses eine Ding aber hilft über alle Röthen hinweg. Und wie heißt nun bieses Ding? nun einfach "Gis"!\*) Mit Gis kublt man bas Wasser, mit Eis bas Bier, mit Eis ben Wein, mit Gis bie Limonade, mit Gis jeden Tropfen, den man hinabschluckt. Run ift es aber eine bekannte Thatsache, daß das aufge= löste Eis, wenn man den beifen Magen schnell bamit abfrischt, ungeheuer schädlich wirkt, und daß fich schon Mancher burch einen folden Trunk eine schwere Krankheit, wenn nicht gar ben Tob geholt hat. Somit muffen biefe schablichen Wirkungen neutralisirt werben, b. h. man muß bem Eiswaffer irgend eine Ingredienz beimischen, welche ben Magen erwärmt ober wenigstens eine plögliche Erfältung beffelben unmöglich macht. Bas ift aber biefes für eine Ingredienz? Natürlich keine andere, als ber Schnaps! "Wein" thate es zwar auch, allein berfelbe ift viel zu theuer, als daß der gewöhnliche Mann seinen Durft damit löschen könnte. Ein paar Tropfen unter bas Eismasser gemischt, helfen ja nichts und eine ganze Alasche koftet zum Minbesten, selbst wenn man bas größte Lumpenzeug tauft, seine funfundzwanzia Cents! Da ift es mas ganz anberes um ben Schnaps und mit einem Gläschen Whisth

<sup>\*)</sup> Mir bitten ben Lefer ben nachfolgenden Artikel "Eisversbrauch in Amerika" zu lefen, denn derselbe erganzt bas, was wir hier beim "Trinken" entweder ganz verschwiegen oder nur kurz berruhren können.

für brei Cents tann man eine gange Maas Gismaffer unschädlich machen! Der Schnaps allein also ift im Sommer das Rettungsmittel vor dem Tode, jowie im Winter ber Schutzengel vor bem Erfrieren, und es gibt feinen eingeborenen Amerikaner, der sich seiner nicht in allen Jahreszeiten bebienen wurde. Allein Brandy, Whisty ober Gin pur ober alleinig mit Wasser genossen schmeden gar ichlecht und jogar wenn man etwas Aucker hinzuthut, will ein verwöhnter Gaumen fich nicht zufrieden geben. Ohnehin aber können boch nicht feiner gebildete Herren ober gar vollends Damen Brandy mit Waffer ohne eine andere Buthat trinken, wenigstens nicht vor ben Leuten, benn bieß wurde aar zu ordinar beraustommen! Man mufte baber daran benken, andere Getränke zu erfinden, welche zwar ebenfalls Brandy und Eiswaffer enthalten, bagegen aber wegen ber verschiedenen Beimischungen, die man ihnen gab, so lieblich schmecken, daß man ben Schnaps gar nicht heraudriecht. Und sie sind auch wirklich erfunden worden, biese Sorbets! Sie find erfunden worben biese Mischungen aus Gis und Schnaps, aus Gewürzen und Früchten, aus Natürlichem und Unnatürlichem. Sie sind erfunden worben biefe Getranke, beren Namen kaum entziffert und beren Bebeutung taum erklart, beren Duft aber jebenfalls nicht übertroffen werben fann! Sie find erfunden worden durch vieles Studium und gründliche Forschung und nirgends in ber Welt sind sie zu Hause, als nur allein in Nordamerika!

Gott möge uns vor dem Versuche bewahren, all die Benennungen und Bezeichnungen dieser verschiedenen Brannt- weinmischmasche hier herzuzählen; aber einzelne können wir doch nicht unterlassen der Curiosität wegen namentlich

anzuführen, und ber geneigte Lefer moge jein englisches Lexiton zur Sand nehmen, um es zu versuchen, einen Sinn hinein= oder herauszubringen. Da ift zu zuerft ber Bin-Coctail, ber Champagne-Coctail, ber Bhisty-Coctail, ber Portwine=Cocttail, ber Brandn=Coctail sowie noch eine Masse weiterer Coctails; bann kommt ber Sherrn = Cobbler, ber Brandn = Cobbler, ber Ginger=Cobbler, und noch ein halbes ober ganzes Dutend anderer Cobblers; darauf haben wir den Porter-Sanbern, den Champagne=Sandern, ben Bortwine= Sandern, ben Cherrn-Sandern nebst noch ungahlbaren weiteren Sanderns; weiter gibts Brandn=Smafh, Mint= Rulen, Boban = Whisty, Ginger = Bud = Whisty, Spruce = Beer = Smafh, Limon=Brandn=Soda, Gaa= Rogg u. f. w. u. f. w.; zulett aber kommt noch ein ganges heer von Mischungen aus Banille, Gis und Schnaps, aus Sassaparilla und Schnaps, aus Citronen und Schnaps, aus Soba und Schnaps, aus Chotolabe und Schnaps, aus Ananas und Schnaps, aus spanischem Pfeffer und Schnaps (biese lettere Mischung, ber sogenannte "Nightcap", ober bie Nachtmute ist besonders Abends vor Bettgeben beliebt und besteht aus einer Auflösung von spanischem Pfeffer, Bucker und fiebenbem Waffer, allein wer einen berghaften Schluck bavon nimmt, ben brennts wie bas höllische Feuer), aus Gott weiß mas alles und Schnaps! Der Lefer barf aber ja nicht glauben, daß alle biese Mischungen fir und fertig in Alaschen bastehen und bag also nichts weiteres bazu gehöre, als die Alaschen zu nehmen und sich einzuschenken, wie man den Wein ober das Bier einschenkt. Im Gegentheil, wer bieß glaubt, ift in einem großen 3rr=

thum befangen und kennt Amerika gar nicht. Allerdings stehen in jeder Wirthschaft unmittelbar hinter bem Schenktische ober ber Bar auf einem hohen Berufte, bas fich fast wie ein fein gearbeitetes Büchergestell ausnimmt, eine Menge schön geschliffener, in weißer, gruner, rother, gelber, brauner oder schwarzer Farbe blinkender Flaschen. beren jede mit einem buftenben Inhalt gefüllt ift; aber biefer Juhalt besteht blos aus Schnaps, nemlich aus Brandy, Gin, Whisky, Cognac u. f. w., "Wischung" dagegen ist noch keine vorhanden, sondern diese wird erft vorgenommen im Augenblicke, da man das Getranke verlanat! Wie ware es auch möglich, dieses Experiment "im Boraus" ichon barzustellen? Würden ja doch die hun= berterlei von Getränken, wenn in Gefässen aufbewahrt, einen so ungeheuren Raum einnehmen, daß kein Maschenschrank groß genug wäre! Müßten boch diese Getränte. wenn sie nicht an demselben Tage genossen wurden, eleubiglich verberben und wieder ausgeschüttet werden! Schmeden boch die meisten dieser Mischungen nur dann angenchm, wenn sie frischweg unmittelbar nach der Mischung hinunter= geschluckt werden! Läßt sich doch ein Hauptbestandtheil berselben, nemlich das kuhlende Gis gar nicht zum Boraus verwenden! Somit werden hinter ber Bar nur bie Ingredienzien aufbewahrt, aus denen die Mischungen bereitet werden, und es steht dort außer dem Liquor und Schnaps vor allem bas Gis in großen Maffen. fieht man Citronen, Orangen, Ananas und andere Gudfrüchte in merkwürdiger Auswahl. Weiter ift aufgestellt Bucker, Pfeffer, Muskatnuß, Nelken, Banille, Cacao und eine ganze Legion anderer Gewürze. Endlich aber fehlen auch die Inftrumente nicht, beren man zur Bewertstelligung

der Mischung bedarf, und man erblickt einen Eisbrecher, einen Stößer, eine Schaumgabel, sowie noch eine Menge von andern Utenfilien, über beren Handhabung ein Laie sich vergeblich ben Kopf zerbricht. Kommen nun die Gafte angeftrömt und stellen sich zwölf ober fünfzehn Mann boch am Schenktische auf, - ei wie flink bewegt sich ba ber hinter demfelben stehende Rellner oder Barkeeper! der Gafte hat vielleicht etwas anderes zu trinken verlangt, aber ber Barkeeper weiß allen gerecht zu werben. hurtig wird balb biese, balb jene Flasche ergriffen, wie fliegt der Arm von einem Gewürz, von einer Frucht zur andern, wie emfig wird gerührt, gestoßen, geschwenkt!\*) Wahrhaftig es ift gerade, als ob der Rellner dort hinter bem Schenktisch zehn Urme hatte, so in Sturmeseile wird alles vollbracht, und in fünf Minuten find zwanzig Glafer, jedes mit einer andern Mischung, gefüllt! sich nun wohl benten, daß ein äußerft gewandter Bursche

<sup>\*)</sup> Der Kurzweil wegen theile ich dem Leser das Recept mit, wie i. B. der Sherry Cobbler "gefixt" wird. Zu diesem Behuse nimmt der Barkeeper zwei große hölzerne Becher. In den ersten gießt er ein Trinkglas gewöhnlichen Rothweins nehst einem halben Trinkglas voll Keres, sügt sodann zwei Lössel voll weißen gestoßenen Zuder hinzu, sowie ein Baar Stücken Citronenschale, und drückt endlich eine halbe Orange darüber aus. Den zweiten Becher füllt er halb mit Eis und so bald er dieses klein gestoßen, gießt er den Inhalt des ersten in den Eisbecher herüber. Aber damit ist die Mischung nicht fertig, sondern er fährt nun mit dem Hinüber- und herübergießen so lange fort, dis der Zuder und das Eis sich volliständig amalgamirt haben und das Ganze einen dichen Schaum bildet. — Aehnlich wird der Mint-Julep bereitet, nur kommt noch krausemünze hinzu und statt des Keres nimmt man Rhum, sowie statt des Rothweins — Whisty.

dazu gehört, um all diese Helbenthalten zu vollbringen ein Bursche so flink wie ber Teufel und so alert wie ein Uffe. Uebrigens nicht blos ungewöhnlich gewandt, sondern and ungewöhnlich kenntnifreich muß ber junge Mann sein, denn er hat ja all diese Mischungen sammtlich ohne Ausnahme im Ropf zu behalten. Ober wie? Bliebe ihm etwa Zeit um nach einem Recept zu sehen? Du lieber Gott, er muß ja oft Stunden lang, nicht felten fogar halbe Nächte hindurch in einem fort mischen und abermals mifchen, weil immer neue Gafte kommen, benen bie früheren Plat machen! Ueberdieß muß er bas Gelb für bie verschiedenen "Trinks" einnehmen und da in Nordamerita viel Papiergeld, beffen Aechtheit ftets einer genauen Untersuchung bedarf, vorzukommen pflegt, so ift bas Gelbwechseln wahrhaftig keine Kleinigkeit. Trop all dieser vielen Muhe und Arbeit liegt ihm aber auch noch ob, ben Schenktisch mit ben Gläsern in frisch glanzender Reinbeit zu erhalten und es bleibt ihm also keine Minute Zeit, um im Rochbuch nachzuschlagen, mit welchen Bestandtheilen man die verlangten Trinks zu mischen hat. Ha, ihr deutschen Apothekersgehülfen, wie muffet ihr ftaunen, wenn ihr zum erften Mal einen folchen Barkeper handthieren jehet! Ein solches lebenbiges Mixtum compositum, eine solche Fluggeschwindigkeit im Mischen geht über euern Horizont! Uebrigens ist auch in der That und Wahrheit nur ein amerikanischer Junge im Stande, eine Stelle biefer Art zu bekleiden! Rur ein solcher schafft fich von Jugend auf in bas Geschäft hinein und bringts später zu einer Birtuosität, daß er die vielen hunderterlei Coctails, Sanberies und Juleps gleichsam "spielend" bereitet! Ja sogar erfinderisch wird er und trebengt seinen Stammgaften neue noch nie dagewesene Wischungen, die aus seiner Phantasie hervorgehen und benen er daher einen eigenen in keinem Lexikon zu sindenden Namen schöpft! Wie wollten also gegen ihn die Abkömmlinge deutscher oder französischer Nation aufkommen? Wir wollen ihnen kein Unrecht thun, aber sie bleiben hinter einer amerikanischen Bar immer etwas plump und unbehilslich, denn es liegt nicht in ihrem Blute, Schnaps zu mischen!

Das ists, was der Amerikaner trinkt. Wenn uns nun aber schon die Getränke selbst etwas sonderbar vor= kommen, so werden wir uns noch mehr über die Art und Beise, "wie" getrunken wird, verwundern. Bei uns in Deutschland hat man besondere Weinhäuser, sowie beson= bere Bierhäuser. Ja sogar an Schnapskneipen fehlt es nicht und es weiß jeder, wohin er zu gehen hat, wenn es ihn nach einem biefer verschiedenen Getränke geluftet. Nicht so in Amerika, sondern hier kann man vielmehr in einer und berselben Wirthschaft alles haben, mas man will; Cider wie Wein und Bier wie Schnaps nebst allen Mischmaschen bes Schnapses. Es gibt hier keine "Abgranzung" bes Trinkgeschäftes, sonbern bie Wirthschaften find vielmehr "universell" und eine gewöhnliche Kneipe liefert wenigstens dem Namen nach dieselbe Auswahl in Getränken, wie die feinste Conditorei und bas no= belfte Hotel. Ein beutscher ober frangösischer Gaft= hofbesitzer murbe vor Entsetzen die Sande über dem Ropf zusammenschlagen, wenn ein Bauernlummel kame, um ein Glas Bier ober gar Schnaps zu verlangen; sein amerikanischer College bagegen, und wenn er bas Sct. Nitolaushotel befäße, wird einen folchen Gaft gerade so gut bedienen laffen, als einen füdlichen Plantagenbe=

sitzer, welcher nur Zwanzigdollarstücke in der Tasche hat. Die Gesellschaft in den verschiedenen Wirthschaften der Städte ift baber ftets etwas gemischt; boch kann man bie Bemerkung machen, daß die Elite ber vornehmen Welt sich in ben feineren Conditoreien zu treffen pflegt. Hier geben nämlich nicht blos herrn, sonbern felbst eiegante Damen aus und ein und man tann beren bafelbft von Morgens bis Abends, ja oft bis in die spate Racht hinein eine große Menge bemerken. Da sitzen sie und verschlingen Süßigkeiten in horrenden Portionen! Da stehen sie und ichlurfen Jecerream, b. h. Gefrorenes, Schoppenglasweise, unterlassen es jedoch nicht, dasselbe zur Abwechslung und um ben Magen in Ordnung zu erhalten, wenigstens mit einer Kleinigkeit von Brandy zu murzen! Deswegen find sie aber auch fein eingerichtet, diese Conditoreien, viel feiner als bei uns zu Lande!\*) Ein wohl hundert Fuß langer, obwohl nur fünfundzwanzig Schuh breiter Saal, vollständig mit Teppichen belegt und mit sammtgepolfterten Seffeln befett; bazu hin mit Golbspiegeln versehen, die bis zur Erde reichen, sowie mit Krnftallvasen von unendlichen Dimensionen; ferner geschmückt mit Blumen aller Art und mit Früchten jeber Zone, daß Einem das Herz im Leibe lacht; endlich strahlend in wunderbarem Gaslicht und duftend nach den Specereien bes Morgenlandes, — so ift ein elegantes Conditoreilokal eingerichtet, und zwei lange ungeheure Wirtschaftstische, ber eine für das Backwerk, die Confituren und die Pasteten, der andere für Neecream, für Cocktails und andere Schnapsmischungen behnen sich in seinem

<sup>\*)</sup> Der Leser vergleiche gefällig hiemit ben Auffat : "Wie speist man im Lande ber Yantees."

Innern, die Hälfte des Naums füllend, aus. Wahrhaftig mehr Reichthum und mehr Eleganz kann man nicht verslangen, aber — was man auch hier haben kann, es bestommts der Lump so gut wie der Millionär, die irlänzdische Straßenkehrerin so gut wie die Lady eines Merchant-Brince! Ein kleiner Unterschied jedoch, der zwischen einer gewöhnlichen Wirthschaft und einer feinen Conditorei dessieht, darf nicht vergessen werden, dieweil er dem Ganzen erst die Krone aussehrtischen keine Barkeeper, sondern vielmehr Barkeeperinnen, also Damen, und zwar liebliche, sein geputzte, rosig schauende, in reizender Jugend prangende Damen, aus deren zarter Hand ein Trunk Sorbet doppelt so gut schmeckt, wenn man ihn auch doppelt so theuer als anderswo bezahlen muß.

Auf biese Art trinkt man in den Wirthshäusern Ameritas, allein man trinkt nicht blos in den Häusern, - sondern auch "auf der Straße." Schon die gewöhnlichen Trinkftuben behnen sich eigentlich bis zur Strafe aus. Ginmal nemlich find, wenigstens während ber warmen Jahredzeit, alle Kenfter und fogar bie Gingangsthüren in bie Trinksalons weit geöffnet, so baß man ungeftort von außen alles beobachten kann, was innen im Zimmer vorgeht, und zum andern werben auch, wenns die Witterung irgend erlaubt, Stuhle, Tische und Banke vor die Thure heraus auf bas Trottoir gestellt, bamit man im Freien Plat nehme, wie auf einer Ausstellung. In Deutschland halt man dieß bekanntlich gerade umgekehrt; denn dort schließt man alle Parterreläben einer Wirthschaft sorgfältig zu, und schleicht sich wo möglich burch einen Nebeneingang oder ein Hinterpförtchen in die Gaftstube, um ja von Niemanden gesehen zu werden. Allein ein solcher Seim= lichthuer und Bersteckttrinker ist ber Amerikaner nicht. fondern er ladet vielmehr alle Welt ein, zuzusehen, wenn er trinkt. Deswegen sind auch auf den Stragen felbst förmliche Wirthschaften errichtet und es wird in größeren Städten felten eine Strafenede, wo zwei gangbare Routen fich freugen, gefunden werben konnen, die nicht von einem Sodamafferstand ausgefüllt murbe. Es ift bieß eine Bar im Freien, b. h. ein offener bachlofer Schenktisch, an welchem man um brei ober fechs Cents außer Sobawaffer: Sprucebier, Gingerbier, Saffaparilla, Limonade und andere ähnliche Sorbets haben kann. Ja sogar mit diesen offenen Strafentrinksalons gibt man sich vielfach noch nicht zufrieden, sondern man findet auch "wandernde" Sorbetvertäufer, Nigger mit einer Buchse voll Icecream und einem Rübel voll Limonade, welche Strafe auf und Strafe ab spazieren, um ihre Waare auszurufen. "Neeream, Scecream," frachzen sie unaufhörlich mit beiserer Stimme und Mitternacht ist vielleicht längst vorüber, mahrend sie noch immer jenes einlabende Wort erschallen laffen. Auch fin= ben sich selbst zu so später Stunde ber Abnehmer nicht wenige, und den unfauberen Nachtvögeln sowohl weiblichen als männlichen Geschlechts schmeckt ein Trunk aus ihrem Limonabefaß für brei Cente gerabe so gut, als ben ele= aanten Herrn und Damen, die sich um diese Zeit vielleicht noch im Tailordfalon, d. i. in der feinsten, lururiösesten und arokartiasten Conditorei=Restauration Rewnorks herum= treiben, ein Glas für einen halben Dollar. So trinkt man also in Amerika allüberall, sogar auf ber Strafe. Ja selbst die "Apotheken" sind dort zu Trinkstuben ein= gerichtet, was man in Deutschland kaum glauben wird.

Schütteln Sie nur immer mit bem Ropfe, meine Herren Droguiften; beswegen bleibt die Sache boch mahr und es gibt keine amerikanische Apotheke, in welcher man nicht "Spirits", b. h. spirituose Getranke nach Belieben consumiren könnte. Wohlverstanden, wir sagten "ameri= kanische" Apotheke, und verstehen hierunter einen von einem Amerikaner gehaltenen Droguerielaben, wollen aber babei nicht verhehlen, daß felbst viele ber in Amerika an= fäßigen "beutschen" Apotheker sich mit bem Branntwein= verkauf abgeben, besonders, wenn ihr Lokal in einer Gegend liegt, in welcher mehr Amerikaner und Frländer als Deutsche verkehren. Ohnehin aber gibt sich fast jeder Apotheker in Amerika bazu ber, Rootbier, Sodawasser, Limonabefoda, Saffaparillasoda und was bergleichen mehr ift, zu fabriciren, benn warum follte mans nicht thun, wenns Gelb einträat?

Hieraus fieht man, bag es in Amerika an Trinkge= legenheiten nicht fehlt. Sie werben aber auch benütt und fogar vielfach benützt, obgleich ein Frember benten konnte, bie Lotale stehen die halbe Zeit über leer. Es wird nem= lich nach einem ganz anberen Ritus ober Comment ge= trunken, als bei uns, nach einem Ritus, ber mit beutscher Sitte und beutschem Brauch im vollkommenften Gegensat Wer bei und Abends ins Wirthshaus geht, ber will sich mit seinen Freunden unterhalten und setzt sich baber gemuthlich nieber, um vor ein Paar Stunden nicht Hievon jedoch weiß ber Amerikaner mehr aufzustehen. Auch befindet sich möglicher Weise im ganzen nichts. Wirthschaftszimmer nicht ein einziger Tisch, an bem man Plat nehmen könnte, und felbst ber Stuhle gibt es nur wenige. Alles "fteht" und wer trinken will, geht an ben

Schenktisch, wo man ihm einschenkt, was er begehrt; so= balb er aber getrunken hat, verläßt er die Bar und mei= ftens auch das Haus. Auf diese Art treiben es sowohl Einzelne als auch ganze Gesellschaften von zehn ober mehr Bersonen, und es gibt also in Amerika weniger ein "Wirthshausleben", als ein "Strafenleben." Saben nemlich die Herren eins an der Bar getrunken, so gehen sie weiter, eine Strafe auf, die andere ab; sie stellen sich an eine Ede, plaubern, lachen, schreien und geftifuliren mit Händen und Füßen, bekommen bann abermals Durft. treten wieder ins Wirthshaus, trinken eins und eilen von neuem bavon. So sind die Lokale nie "audauernd" voll, und vielfach erscheinen sie sogar ganz leer; ben großartigen Berkehr aber bemerkt man erft, wenn man längere Zeit genau aufpaßt. Aus biefer Art und Weise zu trinken geht nun auch noch die weitere Sitte hervor, daß man beim Trinken "immer ben hut auf bem Ropfe behält." Es wäre ja boch wahrhaftig nicht ber Mühe werth, ben= selben abzuziehen, wenn man ja schon im nächsten Augen= blicke wieder auf die Straße hinausgeht! Somit fällt es keinem Menschen ein, wenn er einen Wirthschaftssalon betritt, seinen Sut an einen Nagel zu bangen; ja es fällt ihm nicht einmal ein, benfelben nur zu lüpfen, sonbern man grüßt mit Worten ober mit ber Hand; ber Sut aber bleibt "fiten!"

Noch eigenthümlicher ist, daß der Amerikaner nie "allein" trinkt. Nie wird man sehen, daß Einer, der ein Wirthschaftslokal besucht, sich ein Glas geben läßt, um es "allein für sich" zu leeren, wie der Deutsche mit seinem Schoppen gewohnt ist. Im Gegentheil irgend Jemand muß mit ihm trinken; irgend einen muß er haben, der

ihm "Bescheid thut" und wenn sich sonst Riemand vorfindet, so fordert er ben Wirth ober ben Barkeeper bazu auf. Uebrigens betritt ber Amerikaner eine Trinkftube felten Solo, fonbern meift in großerer ober kleinerer Gesellschaft, und dann ist es immer die ganze Kompagnie, welche zugleich trinkt. Man erhebt die Gläser, winkt sich zu, stößt vielleicht auch an und gießt ben Inhalt a tempo hinab: aber - bas Bezahlen liegt blos Einem ob, nemlich dem, der zum Trinken aufgeforbert hat. etwas Unerhörtes zu sehen, daß Jeber für sich seine Zeche bezahlte, sondern wie gesagt, Einer berichtigt immer für Mue. Natürlich jedoch, wenn einige Herrn einen ganzen Abend mit einander von einem Wirthshaus ins andere ziehen, gleicht sich bie Sache so ziemlich wieder aus, benn bas einemal zieht biefer ben Beutel, bas anderemal jener. Man heifit diese Sitte "treaten", b. h. freihalten ober traktiren und nie wird man finden, daß ein Amerikaner von der= selben abweicht. Im Gegentheil, die Eingeborenen haben es soweit gebracht, daß auch die Eingewanderten den Brauch angenommen haben und nun ebenso ftark im "treaten" find, als die Herren Pankees felbft.

Noch einer Sitte beim Trinken muß ich erwähnen, nemlich der vielen Toaste. Es findet kein Essen, wenigstens kein Festessen statt, ohne daß eine staunenswerthe Wenge von Toasten ausgebracht würde, und ich bin daher der Ansicht, daß das Wort "Toast" nicht von dem lazteinischen "tostus", wie viele glauben, sondern von dem altenglischen "toss" oder vielmehr von dem Wälischen "tosiaw", d. h. wersen oder austossen, herrührt. Bei uns zu Lande begnügt man sich mit fünf, sechs, oder höchstens einem Dußend von Toasten, in Amerika aber müssens

beren mindestens vierzig und fünfzig, wenn nicht gar hundert sein. Ja wenn die Gesellschaft einmal warm ist, so trinkt niemand mehr, ohne eine Gefundheit auszubringen und notürlich muß dann jedermann, der am Tische sitt, Merkwürdigerweise übrigens wird in Amerika mittrinken. ein Toaft nie ober wenigstens äußerst selten in etwas anberem getrunken, als in Champagner, benn jeder andere Wein gilt als zu gemein für einen folch hochedlen Zweck. Deswegen ist auch in keinem Lande der Welt, nicht ein= mal in Rugland, ber Champagerverbrauch größer, als in ben Bereinigten Staaten; aber ebenso wenig ift biefes Getranke irgendwo in erbärmlicheren Sorten zu treffen, als in diesem gesegneten Lande, und von hundert Champagnerflaschen enthalten sicherlich neunundneunzig nicht blos keinen Cham= pagner, sondern nicht einmal einen Tropfen wirklichen Meines.

Nun, lieber Leser, sage mir offenherzig, ziehst du das Trinken in Amerika oder das in Deutschland vor?

ţ

## Eisverbrauch in Amerika.

Man liest so oft und viel, daß das Klima Nord= ameritas bem Rlima Deutschlands vollständig entspreche, und besonders Auswanderungszeitungen, Auswanderungs= wegweiser, sowie Auswanderungsagenten wiffen die Staaten Newhork, Newjersen, Pennsylvanien, Illinois, Ohio, Inbiana u. f. w. in biefer Beziehung nicht genugsam zu preisen. Wir wollen nun recht gerne zugeben, daß biese genannten Staaten unter ben übrigen ber amerikanischen Union noch bas befte Klima befigen, jedenfalls ein befferes, als Birginien, Georgien, Carolina, Florida, Louisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas und wie die heißen Di= stritte Nordamerikas sonst noch genannt werben mögen. Auch vielleicht ein befferes als die talte Zone von Massa= chussets, Maine, Connecticut, Bermont, Jowa, Wistonsin, Michigan u. s. w. Aber, wenn bem auch so ist, herrscht befimegen nicht, felbst in ben erstgenannten Staaten, ja sogar in dem vielgerühmten Newyork, welches doch den Borzug vor allen übrigen hat, im Winter eine sibirische Kälte, sowie im Sommer eine afrikanische Hitze und entspricht dien dem Klima Deutschlands? Wahrhaftig ber Deutsche, insbesondere der Süddeutsche, weiß gar nicht, wie außerorbentlich ibn die Mutter Natur begunftigt bat, und erst wenn er einmal in Philadelphia, Cincinnaty, Baltimore ober Newpork im dichtesten Burnus eingehüllt vor Frost zitterte, ober wenn er bei breißig Grad Reaumur sich nach einem frischen Lüftchen sehnte, erst bann weiß er, erst bann merkt er, welches Land er verlassen bat. So eisig und lang ber Winter, so glübend und entnervend ber Sommer! Das Thermometer steigt in ben Monaten Juni. Juli und Auguft beinahe regelmäßig bis zur Blutwarme hinauf, und nur felten gibt es Tage von weniger als achtzig Grad Fahrenheit. Allerdings mag es bazwischen hinein vorkommen, daß ein plötlicher Nordwind das Quecksilber auf fünfzig Grade herabbrückt, und man glaubt bann, felbst in ben schnell hervorgeholten Winterkleibern, zu erfrieren; bagegen aber ift's auch keine Seltenheit, baß bas Thermometer auf hundert und vier Grade steigt, und dann vermeint Mensch wie Thier, obgleich in träger Rube festgebannt, geradezu zu verschmachten. Und dann noch vollends die Rächte! O bu Glücklicher in Deutschland. wenn du des Tages Laft und Hitze getragen, und magft du auch dabei möglicher Weise dicke schwere Tropfen ge= schwitzt haben — sobald bie Sonne hinter ben Bergen verschwindet, fäuselt dich ein frischer Zephir an, der Nacht= thau fällt und die Athmosphäre kuhlt bich fo ab, bag bu felbft bei geschloffenen Fenftern in fanftem Behagen ber Rube pflegen kannst! Du bist vielleicht tobmube geworben in Erfüllung beines täglichen Berufes, und beine Glieber wollen bich kaum mehr tragen, aber bu barfft ficher barauf rechnen, daß ber nächtliche Schlaf bich wieber geftartt zu beiner Arbeit erwachen läßt! Wie aber in Amerika, nicht im sublichen, sondern vielmehr im mittleren Theile bes nördlichen Amerika, also ba, wo es noch am gefündesten Beim himmel, hundert Grad Fahrenheit bei Tage, bei Nacht aber neunzig ober zum mindesten achtzig! Nacht ift also in Philadelphia oder Newhork heißer, als bei dir draußen der heißeste Tag. Und dazu hin nicht das leifeste Regen in ber Luft, nicht bas geringste Wölkchen am himmel! Es wird bir, tropdem bu Fenfter und Thuren weit offen stehen haft, so außerorbentlich schwül in beinem Schlafkabinette, bag bu es im Bette, — was sage ich im Bette, nein "auf bem Bette", nicht mehr aushältst, sondern aufstehst, um ben übrigen Theil ber Nacht in ber Narb, b. h. bem Hofe hinter bem Haufe, ober auf bem platten Dache beiner Wohnung zuzubringen. Bon Schlafen aber kann natürlich auch da keine Rebe sein, sondern du legst bich balb auf die eine, balb auf die andere Seite und blickst mit Sehnsucht nach Osten, ob du noch nicht den ersten rothen Streifen ber aufgehenden Sonne gewahren kannst. So lebst du aber nicht blos etwa eine einzige Nacht, nein so bist du oft gezwungen, vierzehn Tage, ja vier Wochen hintereinander zuzubringen! Die Menschen werden bann so schlaff und bas Blut wird so bunn, baß nur Einer, beffen Conftitution von Gifen ift, ober ber fich schon an bas Klima gewöhnt hat, ungefährbet seiner Besundheit davon kömmt. Run aber, du Glücklicher im alten Baterlande, was weißt du hievon in Deutschland? Gesetzt ben Kall jedoch - ein Kall, ber übrigens nicht allzu oft vorkommt - die Sonne brenne einmal bei dir draußen eben so heiß, als in Amerika, also viel heißer als es bir genehm ift; gefett ben Fall, die Hitz genire bich in ber That ein bischen ftart, hast bu bann nicht ber kuhlen Quellen eine große Auswahl, um beinen lechzenden Gaumen

au erfrischen? Kannst bu nicht, wenn das frische Wasser bir nicht mehr gut genug ift, ben fühlen Born im Reller beimsuchen? Gibt es ja doch in beiner Baterstadt kein ein= ziges Haus, unter dem nicht ein tiefes Gewölbe verborgen läge, ein Gewölbe, beffen bicke Mauern nicht mehr Barme einlassen, als der Wein, das Bier und der Apfelmost na= turgemäß verlangen! Wie aber in ben Städten Umeritas? Richt ein einziges Saus hat einen gewölbten Reller, sonbern blos ein Souterrain, ober wie man es bort heißt "Basement", und in diese Lokalität dringt im Sommer die warme Luft gerade so schnell und heftig ein, als im Winter ber Frost und die Kälte. Ja zwischen dem "Basement" und ben Wohnungen oben herrscht kaum ein Unterschied von einigen wenigen Graben, und Getranke, die da aufbewahrt werben, erreichen in furzer Zeit einen folchen Barmegrab, daß fie fich eher zum Baben als zum Trinken eignen. Ueberdieß - wo bleiben in ben Städten Amerifas die frischen Quellen? Newyork z. B. besitt, wie wir weiter oben gesehen haben, des Wassers eine Sulle und Fulle, und zwar eines eben so reinen als klaren Waffers; aber im Winter ift's so kalt, daß Einem die Rahne klappern und im Sommer so warm, daß der Magen die Aufnahme besselben verweigert. Ebenso steht es mit dem Trinkwasser von Philadelphia, von Cincinnati, von Boston, von St. Louis, von Neworleans, von Mobile, von Chigago, von Baltimore und wie die Städte alle heißen mogen. Waffer haben sie alle im Ueberfluß, aber es ist beinahe regelmäßig aus warmen Fluffen gewonnen und bis zur nächften Quelle mußte man oft ftundenweit geben. Wie wird bir's nun, du armer Deutscher? Die Zunge klebt bir am Gaumen und kein frischer Trunk weit und breit! Das halte ich

nicht aus, sagst du zu dir selbst, und bist im Begriffe, ein wenig zu verzweiscln; aber sei nur getrost, dem eingeborenen Amerikaner geht's wie dir, und er sehnt sich ebenso gut nach etwas Kühlendem, nach etwas Labendem. Darum hat er ein Hilfsmittel erfunden, das den Einwohnern der neuen Welt die Möglichkeit gibt, zu eristiren, ohne zu vers dursten, und dieses Hilfsmittel ist "das Eis!"

Auch bei uns in Deutschland gefrieren im Winter die Bache, wie die Seen, und wir haben also ebenfalls Eis in Menge; aber wir bedürfen besselben nicht zur Eristenz und laffen es baber meift unbenütt liegen. In Amerita bagegen ift bas Eis ein Lebensbedürfniß und ebenbeswegen hat sich auch ber Handel mit bemfelben so großartig ge= ftellt, daß wir ihm wohl einige Worte widmen durfen. Werben ja boch nicht blos die fammtlichen füblichen Staaten der Union von den nördlicher gelegenen mit Gis ver= sorgt, sondern es erstreckt sich bieser Handel auch auf Centralamerita und Westindien! Ja selbst Afien und Oftindien liegen den amerikanischen Gishandlern nicht zu ent= fernt, und in kurzer Zeit burfte vielleicht sogar Auftralien von ihnen in Betracht gezogen werben. Es unternahm nemlich schon im Jahr 1805 ber Bostoner Handelsberr Frederic Tudor eine Eisverschiffung nach Oftindien und wenn sie ihm auch verschiebener widerwärtiger Umstände wegen keinen Vortheil einbrachte, so ließ er sich doch da= burch nicht abschrecken, zehn Jahre später anno 1815 ben Bersuch zu widerholen. Seither verging kein Jahr, in welchem nicht eisbelabene Schiffe von Nordamerika aus nach Calcutta, Mabras und Bomban abgesegelt waren, und die Ausfuhr steigerte sich von 4325 Tonnen, die sie anno 1832 ftark war, im Jahr 1847 bereits auf 51,887

Tonnen. Anno 1850 aber betrug sie 74,591 Tonnen, und in unseren Jahren reicht die Zahl 120,000 kaum zu, wie denn auch mit diesem Transporte mehr als vierhuns dert Seeschiffe beschäftigt sind. Hatten wir also nicht Recht, als wir diesen Handel einen großartigen nannten?

So sehr er dieses nun aber auch ist, so rubt er doch beinahe gänzlich in den Händen der Bostoner und Newporter Raufleute, benn die Hauptproduktion des Gises findet in den Staaten Newnorf und Massachussets statt. In ihnen nemlich gibt es eine Menge von kleinen Binnenfeen voll füßen Baffers, die fich befonders zur Gisgewinnung eignen und zwar einfach beswegen, weil ihre mertwürdig reinen Quellen ftark genug sind, um bas ihnen entzogene gefrorene Baffer im Augenblick wieder zu erjeten. Ueberdieß liegen sie fast durchaus in ber Rabe großer schiffbarer Ströme und erleichtern durch diese ihre Lage die Versendung der Eismassen nach den beiden ge= nannten Städten Bofton und Newyork, von benen aus erft die eigentliche Handelsverschiffung beginnt. Rein Wunder also, wenn der kluge Pankee diese Naturvortheile auszu= beuten verstand! Die Eisgewinnung nimmt gewöhnlich im Monat Januar ihren Anfang, d. h. nach dem ersten starken Froste, wenn die Gisbecke eine Dichtigkeit von zehn bis vierzehn Zoll erreicht hat. Früher kann man bas Eis nicht wohl gebrauchen, weil es sonst nicht consistent genug ist; nun aber wenn vier bis fünf kalte Rachte das ihrige gethan haben, beginnt auf einmal ein außerorbentlich reges Leben an jenen Seen, und hunderte von Arbeitern fteben in der Mitte der gefrorenen Bafferfläche, die Decke mit breiten Aerten loszuhauen. Natürlich übrigens geht es bei biesem Geschäft nicht besonders trocken zu, sondern

wenn das Eis aufgehauen ift, so schwimmt das Waffer über daffelbe her und reicht ben Arbeitern oft bis zu den Knien herauf. Eben bekhalb sind sie auch durch mächtige Bafferstiefel, welche ihnen bis über bie Schenkel reichen, jo viel als nur immer möglich geschützt, allein obwohl bas Leder die Räffe abhält, so kann es doch nicht vor der Ralte bewahren. Im Gegentheil ift diese oft so groß, daß ein Arbeiter schon nach acht Tagen seine Füße förmlich erfroren hat, und daß ihm bann seine Rur vier Wochen und länger zu thun macht. Ja bei Vielen schälen sich Haut und Rägel von ben Zeben los und die Froftbeulen verlassen sie ihr ganzes Leben nicht mehr. Kurz es ist eine schwere, strenge Arbeit, und zwar um so schwerer und strenger, als sie, obwohl mit einer Ablösung von acht zu acht Stunden, Tag und Nacht fortgeht. Dagegeu aber barf auch die Bezahlung eine sehr gute genannt werben, — sie beträgt zwei bis zweieinhalb Dollars per Tag und somit mangelt es nie an Taglobnern, sondern es finden sich vielmehr immer eine Menge von Burschen ein, die der Hoffnung leben, daß fie den schönen Lohn werden einstreichen können, ohne daß sie ihrer starken Constitution wegen an ber Gefundheit beschäbigt wurden. hauen ber Gisblocke geschieht von ber Mitte bes Sees aus in ber Richtung gegen bas Ufer zu, benn die Berbindung mit dem Festlande darf nie unterbrochen werden, damit die einspännigen Rarren, welche bas Gis wegführen, nicht ge= hindert sind, ihre Ladung einzunehmen. Auch ift bie Gisbede beinahe immer ftark genug, um Rof und Wagen ohne Anstand zu tragen; sollte übrigens boch einmal ein Kuhrwerk einbrechen, so steben Rettungswerkzeuge parat und es kommt gewöhnlich alles mit bem blogen Schrecken

bavon. Auf diese Art arbeitete man verschiedene Jahrzehnte hindurch, allein in neuester Zeit ift man barauf gekommen, auch beim Gifen "Maschinen" anzuwenden, und bie Herren Gisproducenten, wenn man nemlich die Unternehmer der Eisgewinnung so nennen barf, befinden sich recht wohl dabei. Vor allem erweist sich die sogenannte "Plane" ober ber Eishobel als ein vortheilhaftes Wertzeug, benn es kommt nicht selten vor, daß eine dicke Lage gefrorenen Schnee's sowie Unreinlichkeiten aller Art ben eigentlichen Gisarund krustenartig bebecken, und natürlich erforderte es früher viele Muhe, diese Krufte durch Menschenhande zu entfernen. Run aber spannt man ein tüchtiges Pferd vor die "Plane" und hobelt ben ganzen See in furzefter Zeit spiegelglatt ab. Ift bieses geschehen, so bringt man ben sogenannten "Marker" ober die Gissage in Anwen= bung und es werben vermittelft biefes Instrumentes lange Furchen in bas Gis geriffen, bie einander vollkommen parallel laufen und zwar je in einer Entfernung von zweiundzwanzig Zoll. Gine größere Entfernung liebt man nemlich nicht, weil sonft bie Gisftucke zu breit wurden, und man hat beswegen lauter Markers von der gleichen Dimension. Sobald nun bas Gisfeld auf bie genannte Art durchpflügt worden ift, spannt man die Pferde vom Marker ab und an ben "Plow-Coulter", bas ift an eine Art von Pflug, mit welchem man Querfurchen zieht. Auch biese Furchen laufen in einer Entfernung von zweiund= zwanzig Zoll parallel mit einander und schneiden so tief in das Eis ein, daß sich daffelbe nachher mit Leichtigkeit burch Menschenhande vollends brechen läft. Auf biese Art erhält man ganz gleichmäßige Eisstücke von je zweiund= zwanzig Zoll Länge und zweiundzwanzig Zoll Breite bei

einer Dicke von zehn bis vierzehn Zoll, und man kann nun baran geben, biefe Blode in die "Gishaufer zu schaffen. Lettere bienen, wie man sich wohl benten kann, zur Aufbewahrung bes Gises bis zur Verkaufszeit, b. h. bis in ben Sommer hinein und muffen alfo fo eingerichtet fein, daß das Eis in ihnen nicht schmilzt. Man erbaut sie da= her nicht aus Stein, sondern aus Holz und macht lauter boppelte Bande, d. h. man errichtet aus Balken, Dielen und Brettern ein vierectiges Holzhaus und ftellt dieses foausagen in ein zweites größeres Holzhaus hinein, gerabe wie wenn man eine kleinere Rifte in eine größere hinein= practicirt. Hierdurch entstehen auf allen vier Seiten zwischen ben doppelten Holzwänden hohle Räume, welche man sofort mit feuchter Lohe ausfüllt, und ba nun diese Lohe im Winter fo ftark gefriert, daß fie bis tief in den Sommer hinein braucht, um aufzuthauen, so fann natürlich keine Warme in die Eishäuser hineindringen. Man barf sich übrigens die Sache nicht so vorstellen, als ob diese let= teren blos kleine Barraken maren, sondern dieselben haben vielmehr eine recht ansehnliche Größe, und es gibt barunter sogar riefenhafte Ungethume, in welchen nicht weniger als achtzigtausend Tonnen Eis, die Tonne à zweitausend gerechnet, aufbewahrt werben können. theils stehen biefelben bart am Ufer bes Sees, von welchem das Eis genommen wird, und es ist bann eine leichte Arbeit, die Blocke in sie hineinzubringen. Man stellt nemlich zu biesem Behufe sogenannte "Elevators" her, b. h. schiefe Ebenen von glatten Brettern, über welche man bas leicht rutschende Gis vermittelst tüchtiger Sacken hinzieht und gebn ftarte Männer schaffen bann mit Leichtigkeit per Tag ihre vierzig bis fünfzig Tonnen hinweg. Mehr Mühe aber

foftet es, wenn die Gishaufer in größerer Entfernung, etwa am Hubson ober einem andern schiffbaren Ausse errichtet worben sind, benn bann muß man nothwendiger Weife bic Gisblode auf Bagen verladen; allein ba biefe Bagen eine besonders geschickte Konstruktion haben, so wird man auch mit biesem schwereren Geschäfte in verhaltnifmäßig kurzer Eigenthümlich ist auch die Art und Weise, Zeit fertig. wie man bas Gis in ben Vorrathshäusern aufbewahrt ober vielmehr "verpackt." Es wird nemlich bort so gelagert, daß immer ein Block genau ben anbern beckt, was natürlich nicht unschwer zu bewerkstelligen ift, weil alle Blocke in Form und Größe mit einander übereinstimmen. Hiedurch erhält man ben Vortheil, daß zwischen ben verschiebenen Eislagern beinahe gar feine Zwischenraume entstehen, sonbern es wird vielmehr ber ganze innere Raum vollständig mit Eis ausgefüllt. Somit geht nicht blos kein Blat unnützer Weise verloren, sonbern es kann auch nicht viel athmosphärische Luft eindringen, welche bekanntlich das Schmelzen bes Gifes am meisten beförbert. Um übrigens biesen letteren Prozeß vollständig zu verhindern, stopft man jebe Spalte zwischen ben Eisschichten mit Sagemehl aus und beckt, wenn bas Eishaus voll ist, die obere Lage ber Blöcke ebenfalls mit Sägemehl ober Hobelspänen bicht zu. Hierburch wird, weil Sägemehl und Hobelspäne ganz schlechte Warmeleiter find, bas Zumafferwerben bes Gifes beinahe ganz unmöglich gemacht und felbst, wenn nachher bie Sommer noch so heiß sind, bleibt doch die Temperatur im Eishause ftets auf bem Gefrierpunkte. Gang ebenfo verfährt man, wenn man bas Gis auf größere ober Keinere Entfernungen hin verschifft. Zuerft nemlich bebeckt man ben Boben bes Fahr= zeugs mit einer bicken Lage von Sägespänen, bann thurmt

man die Eisklumpen so fest übereinander auf, daß beinahe gar keine Zwischenräume entstehen, und zuletzt verstopft man selbst die geringsten Spalten mit Sägemehl oder gepulverten Holzkohlen. Kurz man emballirt das Sis vollsständig mit Sägespänen oder sonstigen ähnlichen Artikeln und sichert hierdurch dasselbe vor jedem warmen Luftzuge. Auch macht eine solche Emballage keine besonders große Kosten, denn da im nahen holzreichen Staate Maine eine Wenge großartiger Sägemühlen bestehen, so gibt es dort so unendlich viel Sägemehl, daß man für ein ganzes Klafter von sechs Fuß im Quadrat nicht mehr als zweieinhalb Dollars zu bezahlen hat.

Auf diese Art verfährt man bei der Gewinnung des Gifes auf ben Binnenseeen ber Staaten Newpork und Massachussets und wenn, wie man weiß, ein mittlerer Eis= producent täglich ben ganzen Winter hindurch felten weniger als vierzig Arbeiter nebst zwölf Pferben beschäftigt, die zusammen per Woche wohl ihre tausend Tonnen Gis in bie Borrathshäuser zu schaffen im Stande find, so tann man sich wohl benten, welche ungeheure Massen bieses Materials bort alljährlich aufgestapelt werben. Ist ber Winter gunftig, b. h. halt bie Ralte in regelmäßigen Interstizien an, so wird ein See seches bis fiebenmal abgeeist, und bies heißt man bann eine "gute" Ernte, benn eine noch öftere Abeisung kommt nur selten vor, weil man ja bem Waffer Zeit laffen muß, um wieder zu ber richtigen Dicke von gehn bis vierzehn Boll zu gefrieren. Rann man jedoch bas Eisen nur brei= ober viermal vornehmen, so wird die Ernte als "schlecht" bezeichnet und man fieht nun der kommenden Site mit einiger Bangigkeit entgegen. Die Gisproducenten selbst übrigens machen fich auch aus einem schlechten Winter nur wenig, dieweil sie ben Gispreis sozusagen in ben Sänden haben. Man muß nemlich wissen, daß die ganze Eisgewinnung nur von wenigen großen Compagnien betrieben wird und zwar einfach beswegen, weil ein sehr starker Fond bazu gehört, um einem solchen Geschäfte obzuliegen. Ginmal koftet bie Miethe ober der Anfauf jener Binnenseeen, die bas Gis liefern, ein machtig Stuck Rapital und zum zweiten bekommt man die Gismaschinen sowie die Gistarren nebst ben schweren Pferben. bie baran gespannt werben, ebenfalls nicht umsonst. Zum britten fteckt viel Gelb in ben Gishaufern und zum vierten laffen fich bie Manner, welche zum Gifen nothig find, fowie die Führer der Giskarren natürlich nur gegen guten Lohn zu bem harten Geschäfte berbei. Rurz die Gisgewinnung erforbert einen ftarken Kond und es sind in der Stadt Boston allein über sechs Millionen Dollars in biefer Geschäftsbranche angelegt; allein bas Rapital trägt seine Zinsen und zwar recht hohe Zinsen. Nehmen wir z. B. an, es verschicke eine Giskompagnie das Sahr hindurch achtzigtausend Tonnen nach Westindien, so wird sich die Rechnung folgendermaßen stellen. Die Tonne Gis kommt in Allem und Allem, bas Ausschneiden, Aufbewahren und Berpacken zusammengerechnet auf zwei Dollars zu steben und somit betragen die Herstellungs-Rosten der achtzigtausend Tonnen: hundertsechzigtausend Dollars. bober muß die Fracht nach Westindien angeschlagen werden, benn man bezahlt gewöhnlich zweieinhalb Dollars per Tonne. Setzen wir also für die Fracht zweimalhundert= tausend Dollars fest, so beläuft sich die Gesammtausgabe auf breimalhundertundsechszigtausend Dollars. kostet bas Gis auf fast allen westindischen Inseln im hoben

Sommer brei Cents per Pfund und folglich wird fich ber Berkaufspreis ber achtzigtausend Tonnen (einhundertsechzig Millionen Pfund) auf vierhundertachzigtausend Dollars stellen, b. h. die Compagnie hat, wenn sie in Westindien brei Cents für bas Pfund erlöst, einen Reinprofit von hundertzwanzigtausend Dollars. Ratürlich übrigens barf fie auf diesen ungeheuren Ruten nicht immer mit Bestimmtheit rechnen, benn es ereignet sich hie und ba, baß bas Pfund auf zwei Cents ober gar noch tiefer herabgebrückt wird, und bann kommt nicht blos kein Rugen sonbern ein Schaben heraus. Ganz ebenso verhält es sich mit bem Verkauf bes Eises in Nordamerika felbst, benn auch hier fallen die Eispreise oft so bedeutend, daß der Profit der großen Compag= nien sich auf ein Minimum reducirt. Doch diese Källe. gehören unter die Ausnahmen und zwar schon beswegen, weil die Herren Producenten, sowie fie fest zusammenhalten, ben Preis ihrer Waare nach Belieben bestimmen können. Allerdings gibts auch einzelne kleinere Händler und Kabrikanten 3. B. folche, bie in ber Stadt Newport bas Erotonwasser benützen, um Gis zu gewinnen; allein was will eine so geringfügige Konkurrenz besagen? schwindet in ein Nichts gegenüber ben mächtigen Engroßhändlern, die durch ihr großes Kapital, sowie durch die Erwerbung ber eisliefernben Binnenfeen fozusagen ein Monopol erworben haben! Bon ihnen hängen ja die fämmt= lichen Detaillisten ab und bas Publikum muß es sich also gefallen laffen, jeden Anfatz zu bezahlen, welchen die großen Compagnien, beren Direttoren beghalb alle Frühjahre zu einer Berathung zusammenzutreten pflegen, dittiren. Freilich, wenn fühles nasses Wetter eintritt und wenn in Folge bessen der Eisverbrauch sich bebeutend vermindert, dann

ſ

bat es mit bem Diktate ber verbundeten Groffiften ein Dann muffen fie nothgedrungen, um ihre Vorrathe los zu werben, ihre Preise berabsetzen, ba sie ja natürlich bas Gis nicht bis in ben nächsten Winter werben aufbemahren wollen! Allein setzen wir ben umgekehrten Fall, ben Fall nemlich, daß die hite sich immer mehr fteigert, wie ift es bann? Werben sie bann nicht bas Bublifum umsomehr ausbeuten und ftatt "berab" mit ihren Verkaufsanfähen "in die Sobe" geben ? Bahrhaftig jedes Monopol ist eine Qual für die Menschheit und teine der geringsten Qualen ift das Eismonopol! Aber, fragt nun der Leser, warum tritt man benn in Nordamerika biefem Monopole nicht entgegen? Es gibt ja bort ber Aluffe und Bache eine ungeheure Menge und alle biefe Aluffe und Bache gefrieren im Winter zu, warum sichert sich nicht Jeber höchsteigenhändig seinen Gisbedarf? Gi nun, ber Ginzelne tann es nicht thun, weil er in Ermanglung einer Gisgrube das Eis nicht aufzubewahren vermag; Händler aber können fich mit ber Gewinnung "folchen" Gifes nicht befaffen, weil ihnen kein Mensch "diese Sorte" abkaufen wurde! Die Bache und Fluffe nemlich liefern nur ein dunnes schieferartiges Gis, welches sozusagen gar feinen Gehalt hat und im Sommer wie Butter hinwegschmilzt. Mit ihm also kann man ben großen Compagnien keine Ronkurrenz machen, so wenig als mit gepropftem Cider dem Champagner! Aber, fragt man weiter, bas Gis ber größeren Strome wird doch wenigstens bick genug werben? Freilich wird es dies, aber gewöhnlich ist das Wasser solcher Ströme nicht hell und klar, sondern vielmehr so mit Lehm= und Sand= theilen geschwängert, daß es ganz schmutig aussieht; muß also nicht auch das gefrorene Wasser, d. h. das Gis von

Schmuz burchbrungen sein? Ueberdieß find nicht fehr viele jener Strome ber Ebbe und Muth zugänglich, so baß ihr Waffer gerade so schmeckt wie bas Seewasser? Man nehme nur 3. B. ben hubson an, - ift man im Stanbe, aus feinen Aluthen zu trinken, und fieht nicht bas Gis, bas er im Winter producirt, gelblich-grau aus wrade wie wenn er ein geforneres Meer ware? Doch men oberen Seen, ber Ontario=, ber Grie-, ber @ ber Cham= plain=, ber Seneca=, ber Co iga=, ber der Dewego= und ber Tanandague it biefen? g find zu= Sie führen boch mahrhaftig bem tief genug, um bas (R) Welt zu liefern? Bollfommen richt shalb auch alle Sommer ungeheure rifes nach Newpork herab, bas viel co, als die Baare ber G Tompagnies e fich ein= mal felbiges etmas d eben fo "rein," eben din" 1 als bas Gis ber Bin bern man fieht vielmehr ammt! Berwun шию гани gar nicht beg auf die durchfie gibt es einen nicht rein und

nicht rein und ber sich bazu zu trinken, ble kommt, als der aber bas Eis Lebens-Bedürst wo gäbe es au wo nur ein Rahrungsmittel, das bort im Sommer ohne Eis zu genießen ware? Wahrhaftig bie Brandweinschenke ift beffelben fo gut bedürftig, als bas große Sotel und der Metger brauchts so nothwendig, als der Bierwirth. Ja selbst der Bäcker und Conditor kann nicht ohne Gis auskommen, benn ohne gehörige Abkühlung wurde ihnen bie Hefe allzuschnell in Gahrung übergeben; Rafe, Butter und Schmalz aber mußten in wenigen Stunden zerrinnen und zerschmelzen, wenn bas Gis nicht ware! Rramer fonnte also ohne Gis handthieren? Ueberhaupt be einer in Amerika auskommen ohne Gis, er mag fei wolle? Dente bir nur, bu feieft gewohnt, mib vor bem Raffee ein Glas frischen Baffers wie konntest bu bir in ber neuen Welt mß verschaffen, ohne vorher einen hübschen is in ben Wafferkrug geworfen zu haben? bann bie langen Stunden, aus benen ber Tag bente bir ferner bie ungeheure Site, bie alle ner Saut öffnet, wie wollteft bu es möglich machen, verschmachten, ohne Gis? Rurg bas Gis ift in ein Lebensbeburfniß und begwegen fteigert fich ranch and ins Ungeheuerliche! Geschäftsleute, Metger, Bäcker u. f. w. brauchen einige, sondern vielmehr hunderte ele tommen nicht unter zehn bis Tag hinweg. 3a Pfundweise be= mtlich nur bie Privaten, b. h. nicht bie Michen unter benfelben, benn bei biefen mter einem Gentner ab, fonbern vielmehr fleinen Gewerbsleute und überhaun baleich nemlich die befagte Waare

Schmuz burchbrungen fein? Ueberdieß find nicht fehr viele jener Strome ber Ebbe und Muth zugänglich, so daß ihr Waffer gerade so schmeckt wie das Seewasser? Man nehme nur z. B. ben Hubson an, - ift man im Stande, aus seinen Fluthen zu trinken, und sieht nicht das Eis, bas er im Winter producirt, gelblich-grau aus, gerade wie wenn er ein geforneres Meer ware? Doch die großen oberen Seen, ber Ontario=, ber Erie=, ber George=, ber Cham= plain=, der Seneca=, der Canuga=, der Oneida=, der Os= wego= und ber Tananbagua=See, - wie ift's mit biefen? Sie führen doch mahrhaftig kein Salzwasser und find zubem tief genug, um bas festeste Gis von ber Welt zu liesern? Bollkommen richtig und es kommen besthalb auch alle Sommer ungeheure Schiffsladungen bieses Gifes nach Newyork herab, das viel wohlfeiler verkauft wird, als die Waare ber Eiskompagnien. Aber man betrachte sich ein= mal selbiges Eis etwas näher, — ist es wirklich eben so "rein," ebenso "weiß" und ebenso "burchsichtig," als bas Gis ber Binnenseen? Beim Simmel nein, sonbern man fieht vielmehr auf ben ersten Blick, woher es stammt!

Berwundert sieht uns nun der Leser an und kann gar nicht begreisen, warum denn ein so großes Gewicht auf die durchsichtige Reinheit des Eises gelegt werde. Doch — gibt es einen Menschen in der Welt, der z. B. das Salz nicht rein und klar haben wollte? Gibt es einen Menschen, der sich dazu bestimmen läßt, aus einer unreinen Pfütze zu trinken, blos weil ihr Wasser ihn wohlseiler zu stehen kommt, als der klar sprudelnde Brunnquell daneben? Ist aber das Eis in Amerika nicht ebensozut oder noch mehr Lebens-Bedürsniß, als das Salz und das Wasser? Oder wo gäbe es auch nur eine Speise, wo nur ein Getränk,

wo nur ein Nahrungsmittel, bas bort im Sommer ohne Eis zu genießen ware? Bahrhaftig bie Brandweinschenke ift besselben so gut bedürftig, als bas große Hotel und der Metger brauchts so nothwendig, als der Bierwirth. Ja selbst ber Bäcker und Conditor kann nicht ohne Gis auskommen, benn ohne gehörige Abkühlung wurde ihnen bie Sefe allzuschnell in Gahrung übergeben; Rafe, Butter und Schmalz aber müßten in wenigen Stunden zerrinnen und zerschmelzen, wenn das Gis nicht wäre! Welcher Krämer könnte also ohne Gis handthieren? Ueberhaupt wie wollte einer in Amerika auskommen ohne Gis, er mag sein, wer er wolle? Dente bir nur, bu seiest gewohnt, Morgens früh vor dem Kaffee ein Glas frischen Wassers zu trinken, wie könnteft du dir in der neuen Welt viesen Genuß verschaffen, ohne vorher einen hubschen Broden Gis in ben Waffertrug geworfen zu haben? Denke dir dann die langen Stunden, aus benen ber Tag besteht, und benke dir ferner die ungeheure Hipe, die alle Poren beiner Haut öffnet, wie wolltest du es möglich machen, nicht zu verschmachten, ohne Gis? Rurz bas Gis ist in Amerika ein Lebensbedürfniß und beswegen steigert sich sein Verbrauch auch ins Ungeheuerliche! Geschäftsleute, b. h. Grocer, Wirthe, Metger, Backer u. s. w. brauchen täglich nicht etwa nur einige, sondern vielmehr hunderte von Pfunden und Viele kommen nicht unter zehn bis zwanzig Centnern per Tag hinweg. Ja Pfundweise be= ziehen das Gis eigentlich nur die Privaten, d. h. nicht die reichen und vermöglichen unter benselben, benn bei biesen gehts auch nie unter einem Centner ab, sondern vielmehr die Arbeiter, die kleinen Gewerbsleute und überhaupt die Mittelloseren. Obgleich nemlich die befagte Waare nicht allzutheuer zu steben kommt, denn ber Preis varirt gewöhnlich, wenigstens in ben öftlichen Staaten von Amerika, zwischen fünfundamangig und fünfzig Cents per Centner, so macht es boch eine hubsche Summe Gelbes aus, wenn man mahrend der sechs Sommermonate täglich auch nur einen Centner verbraucht. Deswegen haben auch die ärmeren Leute meift einen Accord mit dem Gismann und beziehen täglich ein Stud von vielleicht sechs ober höchstens acht Bfunden. Hierfur haben sie allerdings im Berhaltniß weit mehr zu bezahlen, als berjenige, ber täglich bas Zwanzig= ober Hundertfache braucht, weil der Gislieferant eben so viele Reit damit vergeubet, ber sechs Pfund wegen vor ein Saus zu fahren, als ber zehn Zentner wegen; allein gan; obne Gis ober auch nur mit einer noch geringeren Portion auszukommen, ift "felbst ihnen" unmöglich, ob sie gleich bas Ersparniffystem weit genug treiben. Was will man also machen? Man zahlt in Gottes Namen, wenn die Reichen ben Centner um dreißig Cents bekommen, seine vierzig ober fünfzig Cents bafür, benn Gis muß man einmal haben, ba man fonft nicht einmal die Milch vom Abend bis zum Morgen aufbewahren könnte! Gis muß man haben, benn sonft ginge an Fleisch und sonstigen Nahrungsmitteln boppelt ober dreifach so viel zu Grunde, als das Eis selbst toftet! Eis muß man haben, benn ohne biefes mußte Weib und Kind elendiglich verkommen und man brächte ben Doktor und Apotheter bie gange Zeit nicht aus bem Saufe!

"Und fechs ober acht Pfund sollen zureichen?" frägst bu nun verwundert. "Sechs ober acht Pfund in einer Hitze, welche einen ganzen Centner in ein paar Stunden schwelzen muß?" Freilich gehts ein bischen mager zu bei sechs Pfunden, aber es thut sich boch, benn man hat ja Eisboren. "Gisboren?" rufft bu aus. "Bas ift benn bas für ein kurioses Wort?" Ei nun, ein eigenthümliches Ding ift freilich eine folde Eisbor, aber auch zugleich etwas so praktisches, daß man die Amerikaner wegen dieser Er= findung nicht genug preisen fann. Lieber Lefer, bente bir eine gewöhnliche viereckige Kiste ober auch einen in Quadrat= form zusammengefügten Kaften; bente bir bann ferner, baß Diefe Rifte ober biefer Raften mit turzen Füßen verseben iei, und ftelle dir schlieflich vor, daß bies befagte Inftrument durchaus in grauer Delfarbe prange, so haft die Form und Geftalt einer Eisbor ober Eiskiste. Freilich gehört noch manches Weitere bagu. Es geboren Schiebfacher binein, wie in eine Kommobe, und ber Boben muß ein Loch ober noch beffer einen Krahnen haben, um bas Waffer bes geschmolzenen Gises abzulaffen. Die Hauptsache aber ift, baß jowohl ber Boben und ber Deckel, als auch bie vier Geiten= wände, also die vordere wie die hintere und die linke wie die rechte, aus "doppelten" Brettern gefertigt ift, die jich gegenseitig nicht berühren, und daß somit jede Gis= bor sozusagen aus zwei Kiften besteht, einer kleineren und einer größeren, welch' lettere bie erftere wie ein Ueberzug umgiebt. Genau anpassen barf übrigens, wie schon angebeutet, ber Ueberzug nicht, sondern es muß zwischen ben beiben Kiften ein leerer Raum bleiben, ben man bann mit Sagespanen, mit feinen Gifenabfallen, ober noch beffer mit zerftogenen Holzkohlen ausfüllt. Diese find nemlich jo schlechte Warmeleiter, daß keine Site burchbringt, und wenn man baber eine gehörige Portion Gis in die dop= polte Kiste hineinlegt, so wird nicht nur die Luft darin gehörig abgekühlt, sondern bas Gis benkt auch gar nicht daran schmelzen zu wollen. Ja sogar bei einem kleinen

Mumpen von nur sechs Pfund brauchts oft voller vierundzwanzig Stunden bis das letzte Brosamchen verschwunden ift, natürlich immer vorausgeset, daß man die Bor aut

verschloffen balt!

Auf biese Art ist eine Gisbox konstruirt und ohne Ameifel hat sich der Leser unwillkurlich hierbei der Construction ber großen Gisbäuser erinnert, benn beibe laufen sozusagen auf Gins hinaus, nur bag bie Gisbor als ein Diminutivum vor ber Riesenhaftigkeit bes Eishauses in ein Nichts verschwindet. In der Kunftsprache nennt man sie "Refrigerator," b. h. einen kunftlichen Kältemacher, und damit ift auch ihr Zweck vollständig bezeichnet, benn sie soll sowohl den Keller als auch die Speisekammer (bie in Deutschland fühl genug sind, daß nichts in ihnen verdirbt) erseten. Was also an Fleisch, an Butter, an Schmalz, an Milch, überhaupt an Egbarem und Trinkbarem vorhanden ift, das stellt die forgsame hausfrau in die Eisbor und alle Morgen, ehe der Eiswagen vor's Haus gefahren kömmt, ist es ihr Erstes, die Bor rein und sauber auszuwaschen, damit die Speifen und Geträrke fein frisch und wohlriechend bleiben. So wird's in der kleinsten Familie wie in der größten gehalten und der Bettler ober Lumpensammler hält sich so gut seinen Refrigerator als ber Merchant-Prince, d. h. bei fürstliche Kaufherr, welcher über Millionen zu gebieten hat. Nur natürlich findet ein kleiner Unterschied gwischen ben Eisboren ftatt, benn co gibt Miniaturboren und Riefenboren, und der Arme beanuat sich, wie Jeber begreifen wird, mit der geringeren Sorte. Die allerriesenhaftesten übrigens haben nicht bie Merchant-Princes, sondern vielmehr die Metger. Ermanglung nemlich von falten unterirbischen Lofalen laffen

fie fich Boren berftellen, welche eigentlich teine Riften mehr, fondern im Gegentheile Ungethume von Bebaltern find, groß genug um ein paar Ochsen, einige Schaafe, etwelche Rälber und ein halbes Dutend Schweine barin zu begraben. Und "begraben" ist auch ber richtige Ausbruck, benn unten auf ben Boben ber Bor kommt eine bicke Lage Gis, bann tommt Rleisch in großen mächtigen Stücken, brauf wieber eine dicke Lage mit Gis, sofort abermals Fleisch und zulett eine neue bicke Eislage. Somit wird bas Fleisch förmlich zwischen Eis eingefargt und nur auf biese Art machen es die amerikanischen Metger möglich, ihre Waare einige Tage lang aufbewahren zu können. Aber so talt ift's auch in einer folden Gisbor, bag, wenn biefelbe ein paar Stunden lang fest geschloffen bleibt, ohne bag man ben Deckel auch nur ein einzigesmal öffnet, Gis und Fleisch fest zusammengefrieren, als waren sie nur ein einziger Klumpen!

In vielen Häusern, absonderlich in den Wirthshäusern sowie überhaupt da, wo große Borräthe vorhanden sind, reicht man mit nur Einer Eisbor nicht zu, sondern muß deren zwei oder drei halten. Jedenfalls bedarf eine Restauration oder ein Hotel eines besonderen Refrigerators für die Küche, sowie eines zweiten für das Getränke. Zwar allerdings wird weder Wein noch Liqueur genossen, ohne daß man ihn durch einen vorher ins Glas geworfenen Brocken Eis abgekühlt hätte, allein die Feinschmecker wissen gar wohl, daß der im Refrigerator "erkältete" Wein weit besser ist, als der Wein, den man mit Eis "verwässert." leberdieß wie will man das Bier trinkbar erhalten, wenn es nicht in einem Behälter liegt, dessen Luft vorher vom Gise durchkühlt ist? Eis unmittelbar ins Bier zu werfen,

geht ja burchaus nicht, benn es wurde jedenfalls ba= durch schaal und ungenießbar, ober stünde möglicher= weise sogar gang um! Go sind bie herren Biergapfler unbedingt barauf angewiesen, sich große Eisboren anzuschaffen und unter keinen Umftanden barf ein solches Instrument in einer beutschen Lagerbierwirthschaft fehlen. Aber — fie unterscheiben sich boch von den amerikanischen Eisboren, diese deutschen Lagerbier = Erkaltungsbehalter! Es kostet nemlich die kleinste amerikanische Gisbor, ein Ding nur brauchbar für Familien, welche täglich nicht über ein Pfund Fleisch verzehren und beren sonftiger Bebarf hiemit im Berhältniß steht, immerhin noch ihre vier ober fünf Thaler, also zehn ober zwölf Gulben nach unserem Gelbe. Freilich ist sie bann auch so gearbeitet, bag man fie ohne Anftand in jedes Zimmer stellen kann, gerade wie wenn fie eine Commobe ware; allein funf Thaler find ein hübsches Stuck Gelb. Ueberbieß, mas murbe eine vielleicht sechs= ober achtmal so große Bor, wie sie bie Lagerbierausschenker nöthig haben, toften, wenn jenes Kleine Ding schon so boch zu fteben kommt? Sicherlich nicht unter breißig bis vierzig Dollars? Um nun eine solche horrende Ausgabe zu vermeiben, fabriciren sich bie meisten beutschen Bierwirthe ihre Refrigerators mit eigener Hand, b. h. fie nehmen eine jener toloffalen Auswandererstiften, welche in Amerika nur allein ben Holzwerth haben, kaufen sich für einen Dollar Bint, futtern die Rifte von innen bamit aus, bamit sie nicht rinne, bohren Löcher hinein für bie Hahnen und — ber Bierkonservator ist fertig. solche Eisbor hält ohne Zweifel bie warme Luft nicht jo gut ab, wie die amerikanischen Kisten, welche mit boppelten Wänden versehen sind; auch sieht sie nicht so proper aus,

sondern eher etwas plump und roh; allein was thuts? Man erspart doch seine vierzig Dollars, was einem Kapistale von hundert Gulden gleichkommt!

Der Monat Mai hat begonnen und mit ihm rückt vie Hitze heran. Sie kommt nicht nach und nach, ober langsam und beutlich, wie ein beutscher Handwerksmann; nein sie fturmt berbei, wie ein geharnischter Ritter, und wirft alles vor sich nieder, gleich ben neu erfundenen Banzerschiffen. Geftern lag noch ziemlicher Schnee auf ben Strafen und es blies ein fo icharfer Nordweftwind, baß man sich kaum durch den dicksten Winterpaletot schützen fonnte; heute lacht ber Himmel fo hell und die Sonne brennt so beiß, daß man eilig zum Rleiberhandler rennt, um sich mit einem neuen Sommeranzug zu versehen. Also schnell verwandelt sich in Rordamerika ber Winter in den Sommer und das Mittelbing, ben Frühling, ben herrlichen veilchenduftenden Frühling kennt man bort gar nicht! Allein, tomm nur Sommer, tomm nur und bringe Site mit, fo viel du willst, man hat ja die Refrigerators und vor allem das Eis, welches alle Wärme neutralisirt! Vor wenigen Tagen noch, wie ben ganzen Winter hindurch, fuhren bie Eistarren nur vereinzelt und gang melancholisch burch bie Stragen, und Niemand kummerte fich um fie, als hochstens ber Conditor, welcher auch mahrend ber kalten Jahredzeit ihrer Waare nicht ganzlich entbehren konnte. Run aber, am ersten Tage des Sommers, - ei wie hat fich jest auf einmal alles umgeftaltet! Nicht mehr "einzelne" Rarren, sondern ihrer "hunderte" find vom frühen Morgen an thätig, und ihre Rührer laffen nicht mehr bie Röpfe hangen, fon= bern tragen sie hoch und stolz, bieweil nun "ihre" Zeit gekommen ift. Ja fogar ben Pferben an ben Gistarren merkt man es an, daß der schlimme Winter, die Periode der Futterklemme für die Eishändler, vorübergegangen, denn sie schreiten um viel lebhafter einher und ihre glänzende Haut beweist, daß man ihnen mit doppelten Futterrationen zusetzte. Nunmehr muß es vom Flecke gehen, wie dürfte man also noch ferner an den armen Thieren sparen?

"Gis, Gis, Gis" ift jest bie Lofung! Wie mit einem Schlage find die Defen aus bem Zimmer verschwunden und die Eisboren an ihre Stelle getreten. "Eis, Gis" ohne Eis keine Eristenz! Siehst du die nichtsnutigen Buben, wie sie einem jeglichem Gistarren nachrennen, sich bintenaufschwingen und einen Abfallbrocken nach dem anberen wegstibigen, um ihn zu schlogen, als wenn's Zucker ware? Siehst du die arme Frau, wie sie mit ihrem Tellerchen angerückt kommt, um sich für einen oder zwei Cents das Labsal des Tages zu verschaffen? Ihr Einkommen reicht nicht zu, um mit bem Gislieferanten einen Lieferungs= aktord von täglichen sechs ober acht Pfund abzuschließen, aber einmal im Tage will sie wenigstens einen tühlen Trunk thun und barum kauft sie sich lieber um ein paar Cents weniger Brod, bamit sie bafür einen Brocken Eis erhalte! Wie aus bem Boben gezaubert ftehen plötlich an allen Eden bie Sobamafferstände mit ihrem eisgekühlten Trunke und die Mädchen, welche die Vorübergehenden aus ihrem Eislimonabetübel zu einem Cent bas Glas erquiden, kann man nach Hunderten gablen. Alle Wirthshäuser baben Thuren und Kenfter weit aufgethan, bamit die Gafte sich nicht scheuen hereinzumarschiren, und sie kommen auch einzeln, paarweise, zu Dreien, zu Bieren, zu Dupenben! Durft fühlt ja alles Erschaffene, einen ganz übermäßigen, ja einen immensen Durft! Siehst bu die Damen bort in ihrem herrlichen Pute? Sie glänzen fast in seeischer Pracht; sie schweben die Straße herab so leicht, wie tanzende Elsen, und ihre gasdurchsichtigen Kleider nehmen sich so duftig aus, als wären sie aus Mondesstrahlen gewoben. Allein dennoch bestehen sie offendar nur aus Fleisch und Blut; dennoch fühlen sie wie andere Menschenkinder, denn siehe ihr Durst treibt sie in den nächsten Salon hinein, wo sie sich lachend und schäckernd niederlassen, um Siscreme in Wasse zu verzehren. Sott sei Dank, sie können's thun, ohne daß man sie scheel darum ansieht, denn in Amerika braucht man sich nicht zu geniren und wer Durst hat trinkt, sei er Mann oder Weib, sei's im Wirthshaus oder auf der Straße!

"Gis, Gis, Gis!" Es lockt so einlabend, wie die Nix am tiefen Brunnen, aber nimm dich in Acht vor ber Mit freundlicher Miene lächelt sie bir zu, mit gläuzendem Auge winkt sie dir; doch plötslich faßt sie dich und reißt bich hinab in ihren tiefen Quell, daß du bas Sonnenlicht nicht mehr siehst. Gerabe so ift's auch mit dem Gis und ein einziger jäher Trunk kann dich töbten. Selbst wenn bu gar nicht burch Geben ober Arbeiten erhist bist; ja selbst wenn du stundenweise ruhig dasaßest, ohne nur ein Glied beines Korpers zu rühreu, - schütte schnell ein Glas Eiswasser in dich hinein und vielleicht in einer Stunde ichon bift bu eine Leiche. Besonders du frisch Eingewanderter, ber du dich an bas Klima noch nicht gewöhnt haft, nimm bich drei= und vierfach in Acht, benn schon Hunderte unserer Landsleute, die fich nicht mehr halten tonnten, weil fie vor Durft umzufallen vermeinten, Sunberte, bie in ber Gier bas Gismaffer hineintranken, sind elendiglich an der vermeintlichen Erquickung zu Grunde gegangen. Gis langfam im Munde vergeben laffen magft

bu immerhin, — bas Waffer kommt bann burch beinen Gaumen erwärmt in beinen Magen. Much mit Raffee, mit Bein ober sonstigen geistigen Getranten vermischtes Eiswaffer barfft bu genießen, aber pures Eiswaffer, urplötlich hinabgegoffen, erkaltet bich fo außerorbentlich, daß du entweder alsobald an einem Magenschlag stirbst oder an einer Magenerweichung langsam bahinficchst. Umgefehrt aber welchen unendlichen Nupen gewährt nicht das Gis! Wie viele Hunderte von Kranken mußten elendiglich dem Fieber erliegen, wenn man ihre brennenden Schläfe nicht burch Gis zu kuhlen vermochte! Ja wie viele Krankheiten würden nicht förmlich erft in's Leben gerufen ohne jenes töftliche Ingredienz, welches die Binnenseen von Massa= huffets und Newhork liefern! Ich fühle mich nicht berufen eine medicinische Auseinandersetzung hierüber zu geben, allein man frage ben nächsten besten amerikanischen Arzt, so wird man sogleich ins Rlare kommen.

Die Größe bes Eisverbrauchs in Nordamerika auf Pfunde und Loth anzugeben, bin ich natürlich nicht im Stande, allein um so gewisser ist, daß die Masse, welche daselbst konsumirt wird, in's Ungeheuerliche geht. Bersbraucht doch die Stadt Newyork allein jährlich über zweihundert und vierzig Millioren Pfund und ist doch die Consumtion im Süden verhältnißmäßig eine noch weit stärkere! So bezog z. B. New-Orleans im Jahre 1832 zwar erst zweitausendbreihundertzehn Tonnen, allein diese Zahl stieg dis anno 1848 auf achtundzwanzigtausend Tonnen und jeht reichen deren sechzigsausend, d. i. hundertzwanzig Willionen Pfund kaum zu. Bebenkt man nun, daß die bestadt den Sommer hindurch höchstens hundertz zwanzigtausend Einwohner zählt — im Winter steigt diese

Bahl auf hundertsiebenzig= bis hundertachtzigtausend, allein während ber heißen Monate fliegt Alles aus, mas nicht burch ben Gelbbeutel ober burch sonstige Verhältnisse sich zum Dableiben gezwungen fieht - fo ftellt fich beraus, daß jeder Einwohner während der zweihundert heißen Tage, bie es bort gibt, täglich seine vier Pfund Gis konsumiren muß. Ift das nicht mehr als uns Deutschen nur möglich scheint? Wenn man übrigens im Gisverbrauch eine Regel feststellen will, so barf man unbedingt annehmen, bag ber eingeborene Amerikaner am üppigften mit bemfelben umgeht, während umgekehrt ber eingewanderte Arlander fich nur wenig baraus macht. Freund Pabby liebt ben Schnaps pur und verachtet alle Eiswäfferung gründlich. innen zwischen biefen beiben Menschenracen fteht ber Deutsche, benn er hält sich an sein Lagerbier und kommt baher mit bem Gife weniger "unmittelbar" als "mittelbar" in Berührung.

bu immerhin, — bas Waffer kommt bann burch beinen Gaumen erwärmt in beinen Magen. Much mit Raffee, mit Wein ober sonstigen geistigen Getranten vermischtes Eismaffer barfft bu genießen, aber pures Eismaffer, plöplich hinabgegoffen, erkältet bich so außerorbentlich, daß bu entweder alsobald an einem Magenschlag ftirbst oder an einer Magenerweichung langsam babinflicchft. Umaetehrt aber welchen unenblichen Nupen gewährt nicht bas Gis! Wie viele Hunderte von Kranken müßten elendiglich dem Rieber erliegen, wenn man ihre brennenben Schläfe nicht burch Eis zu tühlen vermöchte! Ja wie viele Krankheiten würden nicht förmlich erft in's Leben gerufen ohne jenes köftliche Ingredienz, welches die Binnenseen von Massahussets und Newyork liefern! Ich fühle mich nicht berufen eine medicinische Auseinandersehung hierüber zu geben, allein man frage ben nächsten besten amerikanischen Arzt, so wird man sogleich ins Rlare kommen.

Die Größe bes Eisverbrauchs in Nordamerika auf Pfunde und Loth anzugeben, bin ich natürlich nicht im Stande, allein um so gewisser ist, daß die Masse, welche daselbst konsumirt wird, in's Ungeheuerliche geht. Bersbraucht doch die Stadt Newhork allein jährlich über zweihundert und vierzig Millioren Pfund und ist doch die Consumtion im Süden verhältnißmäßig eine noch weit stärkere! So bezog z. B. New-Orleans im Jahre 1832 zwar erst zweitausendbreihundertzehn Tonnen, allein diese Zahl stieg dis anno 1848 auf achtundzwanzigtausend Tonnen und jetzt reichen deren sechzigsausend, d. i. hundertzwanzig Willionen Pfund kaum zu. Bedenkt man nun, daß die bessagte Stadt den Sommer hindurch höchstens hundertzwanzigtausend Einwohner zählt — im Winter steigt diese

Bahl auf hundertstebenzig- bis hundertachtzigtausend, allein während ber heißen Monate fliegt Alles aus, was nicht durch den Geldbeutel ober durch soustige Berhältnisse sich zum Dableiben gezwungen fieht — fo ftellt fich beraus, daß jeber Einwohner während ber zweihundert heißen Tage, die es bort gibt, täglich seine vier Pfund Gis konsumiren muß. Ift bas nicht mehr als uns Deutschen nur möglich scheint? Wenn man übrigens im Eisverbrauch eine Regel feststellen will, so barf man unbedingt annehmen, daß ber eingeborene Amerikaner am üppigsten mit demfelben um= geht, während umgekehrt ber eingewanderte Irlander sich nur wenig baraus macht. Freund Pabby liebt ben Schnaps pur und verachtet alle Eiswäfferung gründlich. innen zwischen diesen beiben Menschenracen fteht ber Deutsche, benn er hält sich an sein Lagerbier und kommt baher mit bem Gife weniger "unmittelbar" als "mittelbar" in Berührung.

## Woher haben die Städte in Amerika ihren Namen?

Die Bevölkerung bes heutigen Norbamerika ift be= kanntlich aus aller Herren Länder zusammengewürfelt und wie sich von selbst versteht, brachten bie verschiedenen Gin= wanderer auch außer ihrer werthen Person ihre ureigen= thümlichen Familiennamen mit. Deswegen trifft man auch in der Union einen Mischmasch von Namen, wie sonst nirgends in der Welt, und Deutschland nebst der Rieder= lande ist bort ebenso aut vertreten, als Frankreich, Spanien, Portugal, Danemark, Norwegen, Schweben, Italien, Polen und Rugland. Vorwiegend sind jedoch, wie sich von felbst versteht, die englischen Namen, benn England lieferte ja ein Hauptcontingent zu der amerikanischen Einwohnerschaft und man muß wirklich staunen, wie viele Jones's, Smith's, William's, Taylor's, Davie's, Brown's, Johnson's, Robinson's, Wilson's, Wright's, Hall's, Hughes's, Wood's, Walker's, Lewis's, Green's, Edwards's, White's, Jacksons's, Turner's, Thompson's, Cooper's, Hill's, Clark's, Harrison's, Baker's, Ward's, Morris's, Morgan's, Jame's, King's, Clarke's, Cook's, Allen's, Price's, Phillips's, Parker's, Moore's, Carter's, Richardson's, Lee's, Griffith's, Shaw's u. s. w. u. s. w. in ben Bereinigten Staaten herumlaufen. Hierin alfo, b. h. in ben Familiennamen, herrscht immerhin noch einige Stabilität, allein wie gang anders verhält fich dieß bei ben "Ortsnamen." Wahrhaftig, bas ist ein Wirrwarr, baggeinem Ethno-, Historio = , Topo= und Geographen ganz angst und bange Es ift ein Durcheinander, daß man glaubt, gar keinen Kaben zu finden, der aus dem Labyrinthe heraus-Andere Länder haben für die Benennung ihrer Städte und Dörfer boch eine gewisse "Norm" ober wenn man lieber will einen gewiffen "Thpus", und wenn man in Europa einen Ortsnamen bort, so weiß man gleich, ob ber Ort ein beutscher, ein französischer, ein italienischer, ein russischer ober ein englischer ift; in Amerika bagegen ist eine solche Unterscheidung pur unmöglich, sondern man befindet sich vielmehr in einem förmlichen geographischen "Chaos". Doch — wir wollen uns dieses vermeintliche Chaos etwas näher betrachten und werden bann finden, baß sich trop allem dem eine gewisse Ordnung hinein= bringen läßt.

Bor allem gibts in Amerika Ortsnamen, welche nicht "aus der Fremde" hereingekommen sind, sondern vielmehr im Lande selbst von Ansang an zu Hause waren. Geslehrte Leute würden diese Namen "Aborigener" oder "Austochthonen" nennen, wir aber sagen einsach, daß sie von den Ureinwohnern, d. h. von den Indianern herrühren. Hieher gehört z. B. das kleine Dörschen Appomatox in der Grafschaft Amelia im Staate Birginien, sowie das Städtchen Appoquinimink im Staate Delaware. Weiter gibts ein Arapahoe am Plattesluß, ein Chattahooche am Flusse gleiches Namens in Florida, ein Chattanooga im Staate Tennessee und endlich nicht weniger als sechs

Cherokee, welche theils in Subkarolina, theils in Georgien, theils in Obio, theils in Texas liegen und zur Erinnerung an die einstig große Nation der Chirokesen die= Dann sind anzuführen die Ortschaften Chicksawa in Mississippi, Chicksawatchee in Georgien, Chillicothe eine ziemlich bedeutende Stadt in Obio, Chicago, große riesenmäßig aufblübende Handelsstadt in Minois am Michigansee, die jest bereits hunderttausend Einwohner adhlt, Chillisquaque in Pennsylvanien, Chocktaw Mississippi, Chutahoma in Mississippi, Churubusco in Subtarolina, Clockamas in Oregon, Cobbessecontee in Maine, Conecuh in Moriba, Conewago in Bennsplvanien, Cocksackie in Newyorf bei Albany, Currituck in Nordfarolina, Cussawago in Bennsplvanien u. f. w. u. f. w.; an Ortschaften aber, welche ben Namen Oneida, Onondaga, Cayuga, Tuscarora u. f. w. führen, fehlt es ohne= bin nicht, benn es lebten ja einft an ben oberen Seen, also am Ontario und Erie, sowie an ben beiben großen Strömen Niagara und St. Lorenz nicht unbedeutende indianische Bölkerschaften, welche Oneibas, Ononbagas u. s. w. hießen. Kurz nicht wenige amerikanische Stäbte und Dörfer erfreuen sich indianischer Urnamen und wir könnten dem Lefer viele hunderte berfelben anführen, wollen uns aber begnügen, außer ben bereits genannten biejenigen, beren Namen uns burch ihren Rlang besonders auffallend sind, auszulesen. So liegt im Staate Maine die Stadt Damariscota, besteht aber trot ihres großartigen Namens einer Mühle nebst einigen wenigen Farm-Noch prunkvoller erscheint ber Name Ichepuckesassa in der Grafschaft Hillsborough im Staate Florida und boch ift es nur ein einzelnes Haus, mit

welchem eine Posterpedition verbunden ift. Fast ebenso unbebeutend ift bas kleine Dorfchen Ichaway - Nochaway im Staate Georgien, mahrend bagegen Kalamazoo in Michigan eine Stadt von bebeutenber Zukunft genannt werben muß, benn es find nun taum zwanzig Jahre, daß bie ersten Unsiedler sich bort niederließen, und boch leben jest bereits über fünftausend Menschen auf bem Plate. Kanawha in Virginien besitt eine Salzquelle und burfte fich also ebenfalls einer bedeutenden Butunft erfreuen, sowie auch Kansas, welches am Ginfluß bes Kanfasfluffes in ben Miffouri im Staate gleiches Namens liegt. Karkhenas in Californien ift erft fünf Jahre alt und man kann also noch nicht viel von ihm erwarten, Kaskaskia bagegen im Staate Minois wurde schon im Jahre 1673 von Franzosen gegründet und ift also bie alteste Stadt bes Staates, zählt aber boch blos hundert Häuser mit etwa sechshundert Einwohnern. Ebenfalls indianischen Ursprungs ist der Name des Staates Kentucky, welcher auf beutsch so viel heißt, als "ber blutige Boben"; eine Stabt Kentucky jedoch gibt es nicht, wohl aber ein Dörfchen Kentuckyville im Staate Bennsplvanien. Gang baffelbe gilt von dem Staate Connecticut, der seinen Ramen vom Connecticutflusse — dieser hieß ursprünglich Quonectacut b. h. "ber lange Strom" ober "ber Strom ohne Enbe" - hat. Auch gibt es ebenfalls keine Stadt Connecticut, fondern nur ein Dörfchen mit Namen: Connecticut-farms in der Grafschaft Esser im Staate New-Jersey. In Jowa am Rande tes Miffiffippi liegt bie aufblühende Stadt Keokuk, beren Einwohnerzahl sich von 1840-1860 von einem Menschenpaare bereits auf siebentausend fünfhundert gehoben hat, und fast nicht minder schnell nimmt das

Dörfchen Keosaugue, ebenfalls in Jowa am Des-Maineflusse gelegen, zu. Kewaunee gibt es drei, sämmtlich zum Staate Wisconfin gehörig, aber alle brei find nur unbebeutende Dörfchen; bagegen scheint Kiamishi in Teras eine bessere Zukunft zu haben, ba es am schiffbaren Redriver, b. b. am rothen Alusse lieat. Kinchafoona in Georgien hat seinen Namen vom dort vorbeifliefenden Kinchafoona - Bache, ift aber vor der Hand nichts weiter als eine Mahl = und Sägmühle, während Kiskiminetas im Benusplvanischen und Klamath in Californien bereits als nicht unbebeutenbe Stäbtchen bezeichnet werben muffen und wegen ihrer guten Lage an Fluffen einer gesicherten Rutunft entgegengeben. Lackawanna; Lackawannock und Lackawaxen beißen brei kleine Stabte im Bennintvanischen, beren jebes an einem Mußchen gleiches Ramens gelegen ist; die Stadt Lamasgo bagegen erhebt sich unmittelbar über bem Ohioflusse und dürfte in kurzer Zeit mit ihrer Nachbarin, der Stadt Evansville nur noch ein einziges Anwesen bilben. Beit großartiger als bie bisber genannten klingt bas Wort Michilimachinac, — ber Titel einer kleinen Riederlassung im Staate Michigan, allein etwas Bedeutenbes burfte nie aus ihr werben, ba fie für ben Handel nicht gut genug gelegen und auch für die Kabrikation wenig paßt; um so mehr bagegen wächst die Stadt Milwaukee in Wisconsin am Michigansee an, benn bie ersten Ansiedler ließen sich hier anno 1835 nieder und jest zählt ber Ort bereits über vierzigtausend Einwohner, worunter vielleicht mehr als zwanzigtausend Deutsche. Außer. "biesem" Milwaukee gibt es noch ein zweites in ber Graffchaft Clackamas im Staate Oregon, allein bieses lettere besteht bis jest nur aus ein paar Häufern. Biel

bebeutenber ift bas Dorf Mishawaka im Staate Indiana, und da ber St. Josephöffuß, an bem ber Ort liegt, bis hieher, wenigstens für kleinere Dampfichiffe, schiffbar ift, fo fann eine schnelle Zunahme ber Bevölkerung nicht ausbleiben; die beiben Mississinewa bagegen, von benen bas eine in der Grafschaft Westmoreland in Bennsplvanien und das andere in der Grafschaft Darke im Staate Dhio zu suchen ift, find seit Sahren auf bem gleichen Niveau Der Name Mississippi ift einer ber berühm= testen in Amerika, benn es beißt so jener machtige Strom, welcher als eine kleine Quelle auf ben sogenannten Hauteurs de Terre an der Grenze des britischen Amerika entspringt und nach einem Laufe von breitausendeinhundert= undsechzig englischen Meilen als ein ftundenbreiter Aluß sich in den Golf von Meriko ergießt, weswegen die Inbianer auch ganz Recht hatten, ihn ben Missi Sipi, b. h. auf beutsch "bas große Gewässer" zu nennen. Ueberbieß führt biesen Namen einer ber größten Staaten ber Union, ein Staat, ber über breißig Millionen Acter Landes befitt, von benen übrigens erft breieinhalb Millionen für bie Rultur gewonnen find; bie Stadt Mississpi bagegegen, welche in bem Staate gleiches Namens am mexikanischen Golfe gegründet wurde, ist bis jest nur ein kleines Rest mit einer Posterpedition und einem schlechten wenig benütten Seehafen. Gang auf die gleiche Beise verhalt es sich mit bem Namen Missouri, benn ber "Strom" Missouri ist ebenfalls einer ber größten in ber Welt und ber "Staat" Miffouri gebietet fogar über mehr als breiund= vierzig Millionen Acker Landes; die sogenannte "Stadt" Missouri bagegen, welche in ber Grafschaft Hempstead im Staate Arkanfas gesucht werben muß, gablte vor zwei Jahren, anno 1860, nur erft fünfhundertdreizehn Gin-Berade bas umgekehrte Berhaltnig findet beim Mit diesem Worte nemlich bezeich= Namen Mobile statt. neten die Indianer einen Strom, ber aus bem Rusammen= fluß des Alabama und Tombigbee entsteht und nach einem Laufe von nur zwanzig Stunden in den Golf von Meriko einmundet, die Stadt Mobile bagegen ift bei einer Bevolterung von etwa fünfundzwanzigtausend Seelen bereits jett die größte des Staates Alabama und concurrirt wegen ihrer gunftigen Lage in commercieller Beziehung fogar mit Montezuma's gibt es nicht weniger als Neworleans. zehn in Nordamerika und bieselben liegen theils im Süben, d. h. in Georgien, Alabama, Tennessee und Kentucky, theils im Nordwesten, b. h. in Indiana, Illinois, Jowa und Wisconfin; zu auch nur einiger Bebeutung hat es aber noch keines berfelben gebracht. Ganz baffelbe gilt von den Nash und Nashville, denn man zählt beren fogar fiebenzehn, allein sechszehn berselben sehen eber kleinen Weilern als bevölkerten Städten ähnlich, und nur allein bas Nashville im Staate Tennessee am linken Ufer bes Cumberlandfluffes kann eine wirkliche City genannt werben. Ift fie boch die Hauptstadt von Tennessee und gablt bereits jett mehr als vierundzwanzigtausend Einwohner! Ebenso steht es mit ben brei Natchez, von benen zwei, nemlich bas im Staate Ohio, sowie bas im Staate Inbiana gelegene burchaus keine Bebeutung haben, mahrend bas Natchez am Mississpiflusse im Staate gleiches Na= mens mit ungeheurer Schnelligkeit zunimmt und in wenigen Jahren auf achttausend Einwohner angewachsen ist. Ein nicht minder bebentenber Handlungsplat burfte Natchitochez im Staate Louisiana werben, da ber Redriver, an bem es liegt, ju allen Jahreszeiten felbft von größeren Schiffen befahren werben fann. Nebraska beift ein großes Territorium jenseits des Mississpistroms, aus welchem mit der Zeit mehrere Staaten entstehen burften; benselben Ramen führen aber auch zwei kleine Beiler im Staate Jowa, über welche eigentlich nichts zu fagen ist, als bak îie eristiren. Bang basselbe gilt von den keinen Ortschaften Neshannock im Pennsplvanischen, Neshkoro in Wisconsin, Neshoto in demselben Staate, Nisqually im Territorium Bashington, Noxapatto im Staate Mississippi, Occoquan im Staate Birginien und Oconomewoc im Staate Wisconsin; Oglethorpe bagegen im Staate Georgien am Flintriver macht jährlich bedeutende Fortschritte und zählt jett schon, ob es gleich erft anno 1850 ge= gründet wurde, über dreitaufend Einwohner. Der Rame Ohio ift allen unsern Lesern bekannt, benn es heißt ja fo jener "Fluß", an welchem die große Stadt Eincinnati liegt, sowie jener "Staat", in welchem sich mehr als eine halbe Million Deutscher niedergelassen haben; davon aber dürften nur Wenige etwas wissen, daß auch neun "Städte" oder Riederlassungen in Nordamerika benfelben Namen führen. Sie sind jedoch fammtlich, bis jest wenigstens, burchaus bedeutungslos und nur die Ohiocity im Staate Missouri gegenüber dem Ginflusse des Obio in den Misfiffippi burfte vielleicht einer beffern Butunft entgegenseben. Oregon's gibt es außer bem Staate bieses Namens nicht weniger als neunzehn und dieselben find über bie Staaten Newyork, Pennsplvanien, Alabama, Arkanfas, Teneffee, Kentucky, Ohio, Michigan, Indiana u. f. w. zerstreut; im Staate Oregon felbst aber liegt blos eines, nemlich Oregoncity am Wilametteflusse mit einer Bevolkerung von

etwa tausend Seelen. Beitere bervorragende indianische Namen find Passadumkeag im Staate Maine, Passumsik im Staate Bermont, Patascala im Staate Ohio, Patchoque im Staate Newbork, Patoca im Staate Inbiana und Patuxent im Staate Marpland, allein sie bestehen fast nur aus wenigen Farmhäusern. Weit mehr Werth bagegen haben die beiben Städte Pawtucket in ben Staaten Massachussets und Rhobeisland, benn die erstere zählt etwa viertausend Einwohner, während die let= tere sogar von mehr als eilstausend Seelen bewohnt ift und auf dem Bawtucketflusse bebeutenden Handel treibt. Pocahontas gibt es brei, eines in Pennfylvanien, eines in Alinois und eines in Arfanfas, aber keines kann auch nur ein mittleres Dorf genannt werden, obgleich ber Blackriver, an welchem das lettere liegt, wenigstens für fleinere Dampfichiffe ichiffbar ift. Gin größeres Gebeiben . baben bagegen bie fünf Susquehanna's, welche sämmtlich an Ufern bes Susquehannaflusses nach und nach entstanden sind, und nicht weniger im Aufblühen begriffen ist das Städtchen Tappahannoe in Birginien am Muffe Rappahannoc. Auch gilt baffelbe von bem Dorfe Taycheeda im Staate Wisconfin am Winnebaaosee, und bas Stabtden Tecumsch, so genannt nach bem berühmten Indianer= führer biefes Namens, benütt seine Wasserkräfte - es liegt am Raifinfluffe in Michigan — so gut, baß es balb als ein Fabrifort von Belang glänzen wird. Bon Texas hat wohl jeder Deutsche schon gehört, denn es gibt ja einen nordamerikanischen Staat bieses Ramens, welchen verschiebene mediatisirte Fürsten und Grafen unseres Baterlandes in ein zweites Germanien verwandeln wollten; allein wie Bielen ift es etwa bekannt, daß außer biesem

Staate noch neunzehn andere Texas eriftiren, lauter fleine Ortschaften, beren nähere Bezeichnung nicht ber Mübe werth sein wurde? Alls eine Eigenthümlichkeit mag es übrigens immerhin gelten, daß keine biefer neunzehn Ort= schaften im Staate Texas felbft liegt, sonbern bag man sie vielmehr sämmtlich in Allinois, Ohio, Michigan, Indiana, Jowa, Georgien, Pennsulvanien und Newvort fuchen Gerade ebensowenig Bebeutung haben die neun muk. Tippecanoe, welche theils in Indiana, theils in Penn= sylvanien und Kentucky liegen und sämmtlich dem Flusse Tippecanoe, der übrigens ursprünglich Keth-tip-pe-cenunk hieß, ihren Namen verdanken; eines besferen Aufschwungs aber erfreuen sich die nach dem Wabashflusse, einem der größten Nebenarme des Ohio, getauften Ort= ichaften und besonders nimmt bas Städtchen Wabash. bas in der gleichnamigen Grafschaft im Staate Indiana liegt, ungemein schnell zu. Gbenfo verhält es sich auch mit Winooski, am Kluffe gleiches Namens im Staate Vermont, denn da der befagte Fluß hier einen Fall von zwanzig Kuß hat, so gibt es natürlich Gelegenheit genug, Fabriten, zu benen man einer bebeutenben Waffertraft bedarf, zu errichten, und dieselbe Butunft steht auch dem Städtchen Winneshiek im Staate Jowa, sowie ber kleinen Niederlassung Yattayabee, welche neuester Zeit in Mabama am Pattanabeeflusse gegründet wurde, bevor.

Aus biesem kurzen Berzeichniß kann ber Leser entnehmen, daß es in Nordamerika eine Menge Ortschaften gibt, welche den Ureinwohnern jenes Landes wenn nicht den Ursprung, so doch wenigstens den Namen verdanken. Die meisten derselben sind unbedeutend, allein einige wenigstens wuchsen bereits zu bedeutenden Städten heran und verschiedene andere werben in tunftigen Jahren eine Rolle fpielen. Im großen Ganzen genommen jedoch verschwinden die "Urnamen" gegenüber ben "geschöpften Ramen" und wir haben also nun zu sehen, auf welche Weise biese Namens= ichöpfungen entstanden sind. In unserem guten Deutsch= land finden wir eine Menge von Ortschaften, beren Benennungen "von der Natur" entlehnt wurden, wie z. B. Ablersborft, Augarten, Barenloch, Biberach, Birkenruh, Brückenau, Gberbach, Finfterloh, Klaufenburg, Kornthal, Landeck, Langenbrücken, Nordhausen, Rothenburg, Schone= grunde, Schweinfurt, Zweibrucken u. f. w. u. f. w., wird dieß nun vielleicht auch in Amerika der Kall sein? Gang gewiß und die Rahl ber Städte und Dörfer, welche in jenem großen Lande nach dem Aussehen der Gegend, in welcher sie gegründet wurden, benaunt oder getauft worden sind, ist sogar sehr bedeutend, wie sogleich aus einigen Beispielen klar werden wird. Alligator ist der Name einer ber neuen Welt angehörigen Gattung von panzertragenden Gibechsen, welche man in ber alten Belt Krofodille nennt, warum werden also wohl drei kleine Ortschaften in Florida, Louisiana und Sübkarolina ben Namen "Alligator" erhalten haben? Sicherlich aus keinem andern Grunde, als weil fie in einer Sumpfgegend liegen, in welcher Alligatoren hausen. Sbenfo verhält es sich mit verschiedenen Niederlassungen, welche den Namen Apple ober Apple-creek, Apple-grove u. s. w., d. h. Apfel, Apfelbach, Apfellustwald u. f. w. erhielten, und ganz eigenthumlich ift es, daß sich eines biefer Dorfchen in ber Grafschaft Bucks im Pennsplvanischen Apple-bach-ville schreibt, benn bieses Wort wurde ohne Zweifel aus bem französischen Ville, dem deutschen Bach und dem englischen

Apple zusammengesett. Bear - bone, b. b. Barenbein, Bear-branch, b. h. Barenarm, Bear-camp, b. h. Baren= lager, Bear-creek, b. h. Barenbach, Bear-field, b. h. Barenfeld, Bear-gap, b. h. Barenloch, Bear-mont, b. h. Bärenberg gibt es viele Dutenbe und alle heißen natürlich beswegen fo, weil früher in ber Nabe Baren gehaust haben. Bang baffelbe gilt ber Menge von Dorfern, beren Namen mit Beaver, d. h. Biber, beginnt, und alle die verschiedenen Beaver-brook, d. h. Biberaach, Beaver-creek, b. h. Biberbach, Beaver-dale, b. h. Biberthal, Beaverdam, b. h. Biberdamm n. s. w. u. s. w. weisen barauf hin, bağ vor Zeiten Biber in ber Nahe gefunden wurden; ber Namen Buffalo aber — und es gibt ihrer eine schwere Menge, obwohl nur Eines, nemlich die Stadt Buffalo am Eriesee, die anno 1801 angelegt, jest bereits mehr als bunderttausend Einwohner gablt - erinnert an die Zeit, wo noch "Büffel" im öftlichen Nordamerika zu Hause Buenavista's gibt es nicht weniger als sieben= unddreißig, und wenn auch teines berfelben fich ruhmen tann, zu einer großen Stadt angewachsen zu sein, fo liegen sie boch sämmtlich in hübschen Thälern und entsprechen somit ihrem Namen "schöne Aussicht" ebenso gut, als bie acht Belleview und die vier Bellevue, - von den vielen Belle-air, d. h. Schöneluft, Belle-brook, d. h. Schönebach, Belle-fontaine, d. h. Schöneborn, Belle-fonte, d. h. Schönequell, Belle-mont, b. h. Schöneberg u. s. w. u. s. w. gar nicht zu sprechen. Wasserfall beißt auf englisch Cascade, gerade wie im französischen, und wenn daher sechs nordamerikanische Ortschaften Cascade und eine siebente Cascadecity getauft sind, so wird man sich schon benken tonnen, daß sie biesen Namen blos führen, weil sie neben

einem kleinen Wafferfall liegen. Ebenso verhält es sich mit den zweiundneunzig Dörfern oder Städtchen, die entweder Cedar, b. h. Ceder, ober Cedar-bayou, b. h. Ceder= grund, ober Cedar-bluff, b. h. Ceberrand, Cedar-creek, b. h. Cederbach, Cedar-grove, b. h. Cederhain u. f. w. u. f. w. beißen, und daß an den Orten, welche den Namen Cherry, Cherry-creek, Cherry-field, Cherry-grove, Cherry-hill, Cherry-valley, b. h. Kirschenbach, Kirschenfeld, Kirschen= hain, Kirschenberg, Kirschenthal u. f. w. u. f. w. führen, wilde Kirschbäume wachsen ober gewachsen sind, wird sich Rebermann benten können. Coal, Coal-creek, Coal-port, Coal-valley nennen sich etwa fünfzehn Ortschaften, einzig bekwegen, weil in ihrer Nähe Steinkohlen gegraben werden, und wie sich von selbst versteht, verdankt das Dorfchen Cobalt in ber Grafschaft Midlesex im Staate Connecticut seine Benennung einer in ber Rabe befindlichen Cobaltgrube; Blooming - valley aber, bas der Hofrath Doktor Friedrich Haller, ein Bürttemberger, in ber Räbe von Williamsport im Pennsplvanischen gründete\*), sowie bie verschiedenen Blooming-dale und Blooming-grove erhielten diese Bezeichnung in Folge der reizenden "mit Blumen bewachsenen" Thalgründe, in welchen sie liegen. Einem umgekehrten Grunde, nemlich ihrer kalten unangenehmen Lage, verbanken die verschiebenen Dutende von Coldbrook, d. h. Kaltbach. Coldspring, d. h. Kaltbronn, Coldwater, b. h. Kaltwasser u. s. w. u. s. w. ihre Namen, wie aber ein Franzose auf ben närrischen Gebanken tam. einer von ihm am Ufer bes Miffouri in der Grafschaft

<sup>\*)</sup> Wir verweisen ben Leser in bieser Beziehung auf ben Aufsat: "Conomy und Georg Rapp."

Callavay ins Leben gerufenen Rieberlaffung bie Benennung »Cote sans dessin« zu geben, wird manchem unerklärlich bleiben, es müßte denn sein, daß das Missourithal bort aanz troftlos öbe und langweilig ausfieht. wächst bekanntlich nur im Guben, steht aber bort in fo hohem Ansehen, daß wir es ganz natürlich finden mussen, wenn einigen Orten, wo diese Bflanze besonders gut ge= beibt, der Rame Cotton, Cotton-Gin, d. h. Baumwollen= reinigungsmaschine, Cotton-hill, b. h. Baumwollenhügel u. s. w. u. s. w. gegeben wurde. Wie übrigens ber Ortsnamen Cotton nur in ben südlichen Staaten ber Union vorkommt, so ber Name Cottonwood nur in Californien und zwar einfach beswegen, weil ber sogenannte Baumwollenbaum (was Cottonwood auf beutsch heißt) nur in Californien wächst. Eine Ausnahme macht jedoch ein kleines Thal in der Grafschaft Bond bes Staates Minois, benn hier sproffen ebenfalls wilbe Baumwollenbaumchen empor; allein eben beswegen hat man auch nicht verab= jäumt, die da gegründete kleine Kolonie Cottonwoodgrove, d. h. Baumwollenbaumhain zu nennen. Cowcreek, d. h. auf deutsch "Ruhbach" heißen einige wenige kleine Dorfchen in Minois und Miffouri, ohne Zweifel, weil fie an einem Bache liegen, welchen die Rube ber Ginwanderer auffanden, und ein Dutend anderer Heinen Niederlaffungen erhielt ben Namen Crooked-creek, b. h. Krummbach, aus bem einfachen Grunde, weil ber Bach, an bem fie liegen, gerade da wo die ersten Ansiedlerhäuser errichtet wurden, eine starke Krümmung bilbet. Ebenso der Natur entsprechend jind die Namen Cross-creek, d. h. Kreuzbach, Cross-hill, b. h. Kreuzberg, Cross-roads, b. h. Kreuzweg u. s. w., benn es treuzen sich ba zwei Straken ober auch führt ber

Weg über einen Bach hinüber; warum aber einzelne An= siedlungen die Benennung Cypress ober Cypress - creek, Cypress-grove, Cypress-inn, Cypress-top, b. h. Cypressen= bach, Eppressenhain, Eppressenwirthshaus, Eppressenkopf u. s. w. erhielten, kann sich ber Lefer ohnehin benken. Darkcorner, d. h. Schwarzeck (dunkle Ecke) heißen einige Dörfchen in ben Staaten Georgia und Mississpi, und ein kleines Städtchen in Birginien erhielt ben Namen Darksville, weil ber erste Ansiedler seine Sutte in einem finstern Thalarund, aus welchem eine Schwefelquelle bervorrinnt, aufschlug. Nicht minder handgreiflich ist es. warum so viele Ortschaften Deep-cut, d. h. tiefer Ein= schnitt ober Deep-well, b. h. tiefe Quelle ober Deep-water, b. h. tiefes Baffer erhielten, und bag an ben Orten, welchen der Rame Deer-creek, Deer-field, Deer-park u. f. w. u. f. w. gegeben wurde, zur Zeit ihrer Grun= bung viel Rothwild maibete, versteht sich ebenfalls von selbst. Delectable-hill entspricht unserem beutschen Schone= berg und die sechs Dry-creek ober Trockenbach, welche es in ben Bereinigten Staaten gibt, heißen nur beswegen fo, weil ber Bach, an bem ste liegen, in heißen Sommern auszutrocknen pflegt. Die beiden Drowning-creek erhielten ihren Ramen, weil Einer bort ersoffen ift, und die Benennung Duck-creek ober Duck-river weist barauf bin, daß sich allda wilbe Enten aufzuhalten pflegten. Ebenso klar ift, woher bie neunundbreißig Eagle-cliff, Eagle-grove, Eagle-pass, Eagle-rock u. f. w. u. f. w. ihren Ramen erhalten haben, benn Eagle heißt ja auf beutsch Abler und auch wir haben in unserem Baterlande bie Ortsnamen: Ablershorft, Ablersberg, Ablersfels u. f. w. Mit bem Vornamen East, zu beutsch Oft, werben eine

Menge Dörfer und Stabte naber bezeichnet, gerabe wie auch mit ben Vornamen North, South und West; allein darin liegt nichts besonderes, sondern es bedeutet dieß nur die Himmelsrichtung, in welcher dieselben zu suchen find. So weist 3. B. die Benennung East-Calais barauf bin, baß dieses Dörfchen öftlich von einem anbern Calais liegt, während umgekehrt North - Adams einige Stunden weiter nörblich als bas eigentliche Adams errichtet wurde. Ebenfo verhält es sich auch mit South-Bradfort ober South-Durham gegenüber von West-Bradford, West-Durham u. f. m. Dagegen läßt sich immer mit Gewißheit annehmen, daß die Städte ober Dorfer, beren Namen mit Oft, Weft, Sud ober Nord beginnt, gleichsam nur "Filialorte" find, fowie daß man die "Mutterftabte" benen bas Oft, Gud, West und Nord "fehlt", stets in der nächsten Rabe findet, wie benn 3. B. East-Newyork nichts weiter ift als eine fleine Ansiedlung auf der Insel Long-Island, drei Stunben von dem eigentlichen Newwork entfernt. Ebenso kann New-Portland als eine nicht unbebeutende Stadt in der Grafschaft Somerset im Staate Maine gelten, East-New-Portland aber, das einige Stunden davon in öftlicher Richtung entfernt liegt, besteht bis jett blos aus einigen wenigen Häufern, und ganz baffelbe Berhältniß besteht amischen Woodsstock und North-Woodsstock im Staate Connecticut in der Grafschaft Windham, sowie zwischen hundert oder vielmehr tausend andern, theils größeren, theils kleineren Ortschaften. Auch hat man es merkwür= bigerweise noch nicht erlebt, daß eines der Filialorte den Mutterort in irgend einer Beziehung überflügelt batte. sondern es sind vielmehr bis jest alle die Ansiedlungen, die ein Oft, Sud, West ober Nord an der Stirne tragen,

binter ihren Namensbrübern und Namensichwestern, welche bieses Wörtleins entbehren, weit zurudgeblieben, bie zwei großen Dorfgemeinden East - und West - Feliciana am Mississpi im Staate Louisiana ausgenommen, benn biese beibe haben jede für sich die eigentliche Mutterge= meinde Feliciana, welche ganz in der Nähe am Bayou-Sarah liegt, sowohl in Beziehung auf Einwohnerzahl als auch in Sinsicht auf ihre Productivität längst hinter sich Doch - wir können uns mit biesen Details nicht weiter befassen, sondern fahren fort, das Verzeichniß ber Ortsnamen, welche von der Natur entlehnt wurden, durchzusehen. Bei diesem Beginne ftogen wir auf nicht weniger als sieben El-Dorado's, welche theils in Virginien. theils in Kentucky, theils in Wissouri, theils in Jowa liegen, allein wir können nicht sagen, ob auch nur eine einzige biefer kleinen Ortschaften ben hochtonenben Ramen wirklich verdient. Um so gewisser bagegen wissen wir, daß die vier Oertchen Eel, welche sammtlich am Eelriver im Staate Indiana liegen, mit Recht fo getauft find, benn bas genannte Flüßchen führt eine Menge Aale mit sich und es beschäftigen sich beswegen die Einwohner der vier Eel's hauptsächlich mit dem Aasfange. Elk, Elk-creek, Elk-dale, Elk-garden, Elk-grove, Elk-land, Elk-lick u. s. w. u. s. w. beißen nicht weniger als neunundvierzig Ortschaften, und zwar führen sie natürlich alle biesen Namen beswegen, weil früher da, wo sie jett steben, Elennthiere zu hause gewesen waren. Bu irgend einer Bebeutung hat es jedoch keine biefer Niederlassungen gebracht und die bedeutenoste derselben ist noch Elk-horn im Staate Wisconsin, welches im Jahr 1841 angelegt wurde und jest bereits über fünfzehnhundert Ginwohner zählt. Evergreen, d. h. Immergrün gibt es nur zwei in Norbamerika, eins im Staate Alabama und eins in Sübkarolina, und beibe find vollkommen bedeutungslos; um so zahlreicher sind bagegen die Fairfield, b. h. Schonfeld, benn es gibt ihrer nicht weniger als vierundvierzig. Nicht minder groß ift die Menge der Fairhaven, d. h. Schönebucht, der Fairmount, d. h. Schöneberg, der Fairpoint, d. h. Schönepunkte ber Fair-ville, d. h. Schonstadt und besonders die Fair-view, d. h. Schone Aussicht; zu wirklicher Größe hat es jedoch keine dieser Ortschaften gebracht, und die bedeutenoste ist noch das Städtchen Fairfield im Staate Connecticut, sowie ein zweites Stabtchen bieses Namens, das am sogenannten Big-cedar-creek im Staate Jowa liegt. Die verschiedenen Falls-bridge, b. h. Wafferfallbrucke, Falls-mills, d. h. Wafferfallmuble, Fallschurch, d. h. Wasserfalltirche u. j. w. u. s. w. haben ihren Namen offenbar bavon, daß sie an einem kleinen Wasserfall liegen, und ebenso leicht ist zu ermessen, woher bie Benennungen Fish- ober Fishing-creek, b. h. Fisch= bach, Fish-pond, d. h. Kischquelle, Fish-lake, d. h. Kisch= see u. s. w. u. s. w. kommen. Gang baffelbe gilt von Ortschaften Flat, Flatland, Flatwoods, benn sie beifen so, weil sie in einer ebenen Gegend liegen und die etliche und vierzig Forest. Foresthill. Foresthouse führen biesen Namen ebenfalls nicht mit Unrecht, denn bei ihrer Grün= dung waren sie rings von Wald umgeben. Etwas an= beres ist es bei ben Ortschaften, beren Namen mit Grand beginnt, benn es gibt nicht wenige Grand-falls und Grandrapids, welche zwar allerdings an Stromschnellen und Wafferfällen liegen, ohne daß man jedoch den Grund, warum biese Schnellen und Falle »grand«, b. h. "groß"

beißen, begreifen fann. Ebensowenig paßt das Wort Grandville auf die beiben Ortschaften in Allinois und Michigan, welche biesen Ramen führen, benn beibe find bis jest wenigstens noch ganz unbedeutende Niederlassungen. Am allermeisten jedoch muß man sich wundern, warum ein einzelnstehendes haus im Staate Arkanfas inmitten einer Wildniß die Benennung »Grand-saline« befommen hat, indem von einem Salzwerk weit und breit nichts zu bemerken ist. Doch die Amerikaner lieben es oft, ben Mund etwas voll zu nehmen und sie find im Stande, einen Ort Grand - view zu betiteln, während man boch von ihm aus, sozusagen, gar keine Fernsicht genießt. Weit mehr ber Natur entsprechen bie hunderte von Ortsnamen, bie mit Green beginnen, als z. B. Green - bay, b. h. Grünbucht, Green-bush, b. h. Grünbusch, Green-camp, b. h. Grünfeld, Green-hill, d. h. Grünberg u. s. w. u. s. w., und baffelbe gilt von allen den Dörfchen, welche mit Gum bezeichnet werden, also z. B. Gum-swamp ober Gum-tree: benn an sogenannten Gummi= ober harzhaltigen Bäumen fehlt es allda nicht. Der Ortsnamen, welche mit einem Hart anfangen, gibt es eine schwere Menge, und nur allein ber Hartfords zählt man über fünfundzwanzig; allein man wurde sich sehr täuschen, wenn man etwa glaubte, diese Ramen haben etwas mit dem beutschen "Sart" zu thun, sondern Hart bedeutet vielmehr im englischen einen Hirsch und die Hartfords heißen also so, weil sie an einer Kurth liegen, welche in frühern Zeiten vom Hirschwilde zum Durchpassiren benützt wurde. Eben beswegen findet man auch kein einziges Hartford, an bem nicht wenigstens ein Bach vorbeiflöße, und eine diefer Rieberlaffungen, nemlich Hartford im Staate Connecticut, hat es burch

ihre vorzügliche Lage an dem schiffbaren Connecticutriver zu einer großen Bedeutung gebracht, indem sie nicht we= niger als breißigtausend Einwohner zählt, und als eine ber reichsten Fabritstädte in der Union gilt. Gigenthum= licherweise erhielt sie aber den jetzigen Namen nicht gleich bei ihrer Gründung anno 1635, sondern hiek vielmehr über hundert Jahre lang Suckiaug, mas in der Sprache ber Indianer soviel als Hirschfurth bebeuten soll. ber Natur bes Grund und Bobens, auf bem fie fteben, entnommen sind die Benennungen ber Ortschaften Hickory ober Hickory-grove, Hickory-bill, Hickory-level u. f. w. n. f. w.; benn es wachsen allba eine Menge jener Ball= nußbäume, welche das bekannte harte Hickorpholz liefern, und als ebenso bezeichnend können die Namen High-land, High-ville, d. h. Hochsand, Hochstadt u. s. w. u. s. w. ober auch Hill-top, Hill-grove, Hills-view, Hills-ville, b. h. Bergfpite, Berghain, Bergschau, Bergftabt u. f. w. u. f. w. gelten. Ohnehin aber wird keiner unserer Leser baran zweifeln, daß die siebzehn Linden ober auch Lindenville und Linden-wood, welche in den Staaten Jowa. Missouri, Texas, Michigan und Wisconsin zerstreut liegen, ben Lindenbaumen, von denen fie umgeben find, ihre Benennung verdanken, und wir dürfen sogar stolz darauf fein, denn nicht wenige jener Niederlaffungen rühren, wie sich schon aus bem Namen ergibt — ber Engländer heißt nemlich ben Lindenbaum nur felten Lind, sondern beinabe immer Limetree - von beutschen Colonisten ber. jedoch hat es keine dieser Ortschaften irgend weiter gebracht, sondern es sind vielmehr lauter fleine Dörfer mit einigen wenigen hundert Ginwohnern. Mit Little (zu deutsch Klein) fangen in Rorbamerika mehr als hundertundfünfzig

Städte ober Dorfnamen an und wie ce eine Menge von East- oder West-Bethels, von North- oder South-Carltons u. s. w. u. s. w. gibt, so findet man auch eine ganze Masse von Little-Detroit, Little-York, Little-Utica, Little-Plymouth; als wirkliche Städte kann aber keines diefer vielen Little's gelten, ausgenommen etwa Little-falls im Staate Newnork am Alusse Mohawk und Little-Rock, die Hauptstadt des Staates Arkansas auf dem rechten Ufer Sonderbarerweise finden fich bei des Arkansasslusses. weitem weniger Ortsnamen, die mit Great oder mit Long beginnen, und überdem sind sie sämmtlich nur unter die Dörfer zu rechnen; an Middle's, b. h. an Nieberlaffungen, welche ben Bornamen Middle b. h. "Mittel" führen, fehlt es bagegen durchaus nicht, und man gahlt z. B. nur allein fiebachn Middle-Burg, d. i. Mittelburg, sowie siebenunddreifig Middle-town's ober Mittelstadt. Auch haben von den lettern mehrere eine ziemliche Bevölkerung, wie z. B. Middle-town in Connecticut, sowie ein zweites in Obio am Miamifluffe, während umgekehrt bie Middle - ville's, beren es ebenfalls verschiedene gibt, fammtlich klein ge= blieben sind. Daß es nicht wenige Mill, Milltown, Millvillage, Millville, d. h. Mühle, Mühlftadt, Mühldorf n. f. w. u. f. w. gibt, versteht sich von felbst, benn nicht wenige Dörfer und Städte entstanden aus einzelnen Mühlen, welche da oder dort an einem Flusse erbaut mur= ben; auffallen bagegen muß es - wenigstens einem Europäer — daß unter biesen verschiedenen »Mills« auch ein »Mill-heim", sowie ein »Mill-hausen", das letztere in Inbiana, das erstere in Bennsplvanien gelegen, zum Vorschein fommt, also zwei Dörfer, beren Name, wie man beutlich genug sieht, aus dem englischen und deutschen gusammengemischt wurde. Allein bas Corrumpiren ber beutschen Sprache ift in Nordamerika zu hause und wir konnten noch eine Menge weit eclatanterer Beispiele anführen. Gibt es nun übrigens viele »Mills«, so sind die »Mounts« noch viel zahlreicher, und wir finden z. B. nicht weniger als siebenundbreißig Mount-Pleasant, b. h. Bergluft, und verhältnifmäßig ebenso viele Mount-Airy, d. h. Luftiger Berg, oder Mount - Joy, b. h. Freudenberg, oder Mount-Hope, d. h. Hoffnungsberg u. f. w. u. f. w. Frgend eine Berühmtheit hat jedoch keines biefer Mount's erhal= ten, Mount-Auburn und Mount-Vernon abgerechnet. Gr= steres ift zwar nur ein Kirchhof, ben bie Stadt Bofton im Jahr 1831 anlegte; allein er hat eine so schöne Um= gebung und wurde fo prächtig ausgestattet, daß er sogar mit dem berühmten Kirchhof Greenwood - Cemetry von Newhork wetteifern kann: Mount-Vernon im Staate Birginien aber zieht außer seiner schönen Lage am Botomac= fluffe schon baburch bie Aufmerksamkeit ber Fremben wie ber Eingeborenen auf fich, bag es ber Landfit bes Ge= nerals Washington war, auf welchem bieser nach Beendi= gung bes Unabhängigkeitekriegs lebte und ftarb. Wenn man daher in Amerika von Mount - Vernon spricht, so versteht Jebermann biese frühere Residenz Washingtons barunter, ob es gleich außerdem noch zweiunzwanzig aubere Mount-Vernon's gibt, worunter fogar ein Städtchen im Staate Ohio in ber Grafschaft Knox, welches gegen fünftausend Ginwohner gablt. Gerade wie mit »Mount«, so geht es auch mit bem Wörtchen »Oak« und es gibt 3. B. nicht weniger als achtundzwanzig Oak-Land, b. h. Eichenland, während bie Oak-Hill, b. h. Eichenhügel, bie Oak-Field. b. h. Eichenfeld, die Oak-Forest. b. h. Eichenwalb, die Oak-Dale, d. h. Eichenthal, die Oak-Grove, b. h. Eichenhain u. s. w. u. s. w. nicht minder zahlreich find. Doch durfen wir hiebei nicht vergeffen, anzuführen, baß kein einziges biefer vielen Oake's es über ben Beariff eines Dörfleins hinausgebracht hat, sondern daß viele berfelben nichts find, als einzelnstehende Poststationen mitten in einer unbewohnten Gegenb. Etwas seltener fommt die Benennung Oyster - Bay ober Oyster - Pond, b. h. Austernbucht, Austernteich u. s. w. u. s. w. vor, und wie natürlich liegen alle die fogenannten Dörschen hart am Meere, b. h. ba wo Auftern gefangen werden. also entweder am atlantischen ober am stillen Ocean; um= gekehrt bagegen sind die zehn Panther-Creek, Panther-Springs, Panther-Fork und Panther-Gap, b. h. Bantherbach, Pantherquelle, Pantherspitze, Pantherloch u. f. w. fämmtlich im Innern bes Landes, ober vielmehr in den wildesten Diftricten von Kentucky, Arkanfas, Subkarolina und Tennessee zu suchen. Mit bem Namen Paradise bezeichneten die Nordamerikaner ein ganzes Dutend Ortschaften, allein ob nur eine einzige berfelben es wirklich verdient, ein Paradies genannt zu werden, lassen wir bahingestellt, und jedenfalls ist ihre Lage nicht besonders gut gewählt, denn fie blieben sammt und sonders unbebentende Colonien. Noch beliebter als das Wort Paradise ist das Wort Pleasant, welchem unser beutsches "anmuthig" ober "luftig" entspricht, und es gibt baber ber Dörfchen Pleasant's etliche und zwanzig, während et= liche und fünfzig andere Ortschaften Pleasant-Hill, Pleasant-Valley, Pleasant-Retreat, Pleasant-Springs, b. h. Lufthügel, Luftthal, Lufteinsamkeit, Luftquell u. s. w. u. s. w. getauft sind. Ungählig sind aber vollends gar die Rieber-

lassungen, beren Namen mit Spring, d. h. Quelle beginnt, und nur allein ber Springfield - um von ben vielen Springville, Springgarden, Springhill u. f. w. u. f. w. gar nicht zu fprechen — zählt man fünfundsechszig. Auch haben es etwelche barunter zu einer wirklichen Bebeutung gebracht, wie z. B. Springfield in Massachussets am linfen Ufer bes Connecticutfluffes, eine Stadt, beren Bevolterung bereits auf fünfzehntausend Seelen angewachsen ift (ihr erster indianischer Name war Agawam, allein schon anno 1640 erhielt sie durch die englischen Colonisten, welche sich hier niederlichen, ihre jetige Benennung), ferner Springfield im Staate Ohio am Zusammenflusse bes Madriver mit bem Lagonbabache, bas zwar erst im Jahr 1803 gegründet murbe, aber bereits jest feine zehntausend Einwohner gahlt, sowie endlich Springfield am Sangamonfluffe, welches, obgleich gar erft anno 1822 angelegt, boch schon zu einer Stadt von achttausend Seelen angewachsen ift und im Jahr 1840 zur Hauptstadt bes Staates 31= linois erwählt wurde. Weit bescheibener treten bie neun oder zehn Stillwater auf und es läft sich von ihnen nichts weiteres anführen, als daß fie fammtlich an ftill dahin= fließenden Bächen ober auch an kleineren Seen liegen, beren fischreiche Eigenschaften zur Ansiedlung aufmunterten. Gines berfelben übrigens scheint eine bebeutenbere Rukunft vor sich zu haben, nemlich Stillwater im Staate Minnefota am weftlichen Ufer bes Saintcroix - Sees, welches feine erften Unfiedler im Jahre 1843 fah und nun bereits von mehr als zweitausend Menschen bewohnt ist. Kast dieselbe Bewandtnif wie mit dem Worte Spring hat es mit bem Worte Water und es gibt eine Maffe von Waterfords, b. h. Wasserfurth, Watertowns, b. h. Wasser=

wald, die Oak-Dale, d. h. Eichenthal, die Oak-Grove, b. h. Eichenhain u. s. w. u. s. w. nicht minder zahlreich find. Doch durfen wir hiebei nicht vergeffen, anzuführen, baß kein einziges biefer vielen Oake's es über ben Begriff eines Dörfleins hinausgebracht hat, sonbern bag viele berfelben nichts sind, als einzelnstehende Poststationen mitten in einer unbewohnten Gegend. Etwas feltener fommt die Benennung Oyster - Bay ober Oyster - Pond, d. h. Austernbucht, Austernteich u. s. w. u. s. w. vor, und wie natürlich liegen alle die sogenannten Dörschen hart am Meere, d. h. da wo Austern gefangen werden, also entweder am atlantischen ober am ftillen Ocean; um= gekehrt dagegen sind die zehn Panther-Creek, Panther-Springs, Panther-Fork und Panther-Gap, b. h. Bantherbach, Pantherquelle, Pantherspitze, Pantherloch u. f. w. fämmtlich im Innern bes Landes, ober vielmehr in den wilbesten Districten von Rentucky, Arkansas, Subkarolina und Tennessee zu suchen. Mit bem Namen Paradise bezeichneten die Nordamerikaner ein ganzes Dutend Ortschaften, allein ob nur eine einzige berfelben es wirklich verdient, ein Paradies genannt zu werden, laffen wir bahingestellt, und jedenfalls ist ihre Lage nicht besonders gut gewählt, benn sie blieben sammt und sonders unbebeutende Colonien. Noch beliebter als bas Wort Paradise ist bas Wort Pleasant, welchem unser beutsches "anmuthig" ober "luftig" entspricht, und es gibt baber ber Dörfchen Pleasant's etliche und zwanzig, während et= liche und fünfzig andere Ortschaften Pleasant-Hill, Pleasant-Valley, Pleasant-Retreat, Pleasant-Springs, b. b. Lufthügel, Luftthal, Lufteinsamkeit, Luftquell u. f. w. u. f. w. getauft sind. Ungählig sind aber vollends gar die Rieder=

lassungen, beren Ramen mit Spring, b. h. Quelle beginnt, und nur allein der Springfield - um von den vielen Springville, Springgarden, Springhill u. f. w. u. f. w. gar nicht zu sprechen — zählt man fünfunbsechszig. Auch haben es etwelche barunter zu einer wirklichen Bebeutung gebracht, wie z. B. Springfield in Massachussets am linfen Ufer bes Connecticutfluffes, eine Stadt, beren Bevol= terung bereits auf fünfzehntausend Seelen angewachsen ift (ihr erster indianischer Name war Agawam, allein schon anno 1640 erhielt fie durch die englischen Coloniften, welche sich hier niederlichen, ihre jetige Benennung), ferner Springfield im Staate Ohio am Zusammenfluffe bes Madriver mit dem Lagondabache, bas zwar erft im Jahr 1803 gegründet murde, aber bereits jett seine zehntausend Einwohner gahlt, sowie endlich Springfield am Sangamonflusse, welches, obgleich gar erst anno 1822 angelegt, doch schon zu einer Stadt von achttausend Seelen angewachsen ift und im Jahr 1840 zur hauptstadt bes Staates 31linois erwählt wurde. Weit bescheibener treten bie neun oder zehn Stillwater auf und es läft sich von ihnen nichts weiteres anführen, als daß sie sämmtlich an still dahinfließenden Bächen ober auch an kleineren Scen liegen, beren fischreiche Eigenschaften zur Ansiedlung aufmunterten. Eines berfelben übrigens scheint eine bebeutenbere Bukunft vor sich zu haben, nemlich Stillwater im Staate Minnesota am westlichen Ufer bes Saintcroix - Sees, welches feine erften Unfiedler im Jahre 1843 fah und nun bereits von mehr als zweitausend Menschen bewohnt ist. Kast dieselbe Bewandtnif wie mit dem Worte Spring hat es mit dem Worte Water und es gibt eine Maffe von Waterfords, b. h. Wasserfurth, Watertowns, b. h. Wasser= stadt u. s. w. u. f. w. allein es wurde uns zu weit führen, wenn wir über alle die Orte, beren Rame ber Natur ent= nommen ift, einen betaillirten Bericht liefern wollten, und somit schließen wir biesen Abschnitt unseres Auffates mit bem Worte Auraria, welches nichts anderes bedeutet als "Goldstadt" und in Nordamerika zweimal vorkommt. So großartig und volltönend nun aber auch ber Rame ift, fo würde man sich boch sehr täuschen, wenn man etwas besonderes hinter diesen beiben Auraria's suchte, benn bas eine berselben liegt im Staate Georgia in ber Graffchaft Lumpkin mitten zwischen Bergen, in welchen man Gold zu finden hoffte und ist nicht einmal so groß als bei uns ein ordentlicher Marktflecken, das andere aber, das in den Welsengebirgen am Pikes-Peak zu suchen ift, besteht bis jest blos aus brei Holzbaraken, nemlich einem Wirthshause der geringsten Sorte und zwei sogenannten Stores ober Raufläden, in welchen außer Rleidern, Stiefeln u. f. w. zu horrenden Preisen alle die Werkzeuge ausgeboten werden, deren Goldgräber benöthigt find.

Wenge Städte und Dörfer gibt, die entweder einen ins dianischen Urnamen führen oder beren Bezeichnung ihrer natürlichen Lage entspricht; wohl zehns oder zwanzigmal so groß aber ist die Zahl berjenigen Ortschaften, welche nach dem Namen berühmter Männer getauft wurden. Auch sind hierunter nicht blos nordamerikanische Berühmts heiten zu verstehen, obwohl man diesen den Borrang gegeben hat, sondern die Notadilitäten der alten Welt mußten ebensogut ihren Namen hergeben, und zwar sowohl die der Neuzeit als die der längst verschwundenen Jahrhunderte. Ja man darf mit Recht behaupten, daß beinahe kein einziger

Name übergangen wurde, welcher nur irgend hiftorisch merkwürdig geworden ist, und oftmals that man hierin eher zu viel als zu wenig. So gibt ce z. B. eine große Masse von Adams oder Adams-ville - soviel ich weiß nicht weniger als achtundfünfzig — wohlverstanden aber nicht "Abam" sondern "Adams", benn alle diese Ortschaften erhielten ben besagten Namen feineswegs zur Erinnerung an unferen Stammvater Abam, fondern vielmehr zu Ghren ber beiden früheren Präsidenten John und John Quincy Adams, beren erfter anno 1826, ber zweite aber anno 1848 ftarb. Ebenso hatte auch der englische Dichter Addison seine Berehrer in ber Union, benn eilf Dorfer sind nach ihm getauft; Alba bagegen gibt es nur eines, obgleich bekanntlich der Herzog Alba in längst vergangenen Zeiten eine bebeutende Rolle gespielt bat. Möglicherweise jedoch verdankt ihm die berühmte Stadt Albany am Sudson, die Hauptstadt des Staates Newyork, welche über siebzigtausend Einwohner zählt, ihren Ramen, obgleich es mahr= scheinlicher ist, baß berselbe aus bem indianischen "Aul-ba-ne" Alexander finden wir neun, sowie forrumpirt wurde. ferner seckszehn Alexandria, und alle bieje fünfundzwanzig Ortschaften erhielten diesen Ramen zur Verherrlichung bes großen Eroberers Alexander; ju einer bedeutenden Stadt wuchs jedoch nur eine einzige berfelben an, nämlich Alexandria im Staate Birginien, am rechten Ufer bes Botomac, das einen ziemlichen Handel treibt und etwa zehntausend Einwohner haben mag. Noch beliebter war ber Name Anderson, ben es gibt beren nicht weniger als zweiund= zwanzia, ohne daß jedoch eines berfelben einen besonderen Umfang bekommen batte; nach dem berühmten Bonaparte bagegen wurden nur zwei fleine Dörflein getauft ein

Jowa und das andere in Minois. Zahlreicher find die Bolivar's, beren man in ben Staaten Miffiffippi, Mabama, Teras und Missouri ein ganzes Dutend zählt, und ber Burlington's gibt es gar vollends einunddreißig, von welchen wenigstens brei, nemlich bas in Bermont am Champlainsee, das in New-Jersen am Delawareflusse und das in Jowa am Miffiffippi barauf Anspruch machen können, Stäbte genannt zu werden. Dem berühmten Dichter Byron zu Ehren erhielten zehn Ortschaften den Namen Byron, der alte Römer Cato aber brachte es blos auf zwei Weiler. beren einer — ber im Staate Tennessee in ber Grafschaft Cocke gelegene — noch überdieß nur aus einigen wenigen Häufern besteht. Etwas eifrigere Berehrer hatte ber berühmte Redner Cicero, denn es gibt fünf Cicero's, worunter eines im Staate Newpork am Oncida-See mit etwa breitausend Einwohnern; allein die Parteilichkeit der Rordamerikaner liegt klar zu Tage, wenn man bedenkt, daß einem Mann, ber bem Cicero nicht im minbesten ebenbürtig ist, nemlich bem jetzt noch lebenben nordamerikanischen Staatsmann Lewis Cass zu Ehren mehr als zwanzig fleine Niederlaffungen Cass oder Cassville getauft wurden. Auch ber Name bes unter ben alten Römern fo hoch gepriefenen Lucius Quinctius Cincinnatus wollte nicht recht ziehen, benn es gibt in ber ganzen Union nur brei Cincinnatus, sowie fünf Cincinnati, und fieben berfelben find diefes Ramens gar nicht werth. Das achte bagegen, bas am Ohiofluß im Staate Ohio gelegene, zeichnete sich um so mehr aus, benn obwohl es erft am fechsundzwanzigsten Dezember bes Jahres 1788 angelegt wurde, so wuchs es boch in wenigen Jahrzehnten zu einer wahren Riesenstadt an und hat jett mehr als zweimalhunderttausend Einwohner. Weit mehr Ehre that

man bem befannten Amerifaner Henry Clay an und im gangen genommen taufte man nicht weniger als fünfundfünfzig Ort= schaften — sie sind übrigens alle nicht über bas Rivean einer Dorfgemeinde hinausgekommen - nach seinem Ramen, während nur ein einziges kleines Anwesen im Staate Mississpi am Flüßchen Tombigbee zur Erinnerung an ben bekannten frangösischen Finanzminister Jean Baptist Colbert - ., Colbert" heißt. Noch auffallender erscheint es, baß es in gang Amerika nur ein einziges Colon — es liegt im Staate Michigan in ber Graffchaft St. Joseph - gibt, allein man machte die Ungerechtigkeit wieder gut, indem man siebenundzwanzia Ortschaften Columbus sowie dreiundfünfzig andere Columbia nannte. Auch haben mehrere derselben eine nicht geringe Bedeutung erlangt, so z. B. Columbia in Bennsplvanien in ber Grafschaft Lancaster am Susquehannaflusse mit etwa sechstausend Einwohnern, ferner Columbia-City, die Hauptstadt bes Staates Subcarolina mit achttausend Seelen, weiter die Stadt Columbus im Staate Georgien am Chattahoochee-Fluffe, welche erft anno 1828 gegründet wurde und boch schon über sieben= tausend Einwohner zählt, sowie endlich Columbus-City, die Hauptstadt des Staates Ohio am Scioto-Flusse mit etwa achtundzwanzigtausend Seelen. Cook gibt es nur drei, tropdem ber Weltumsegler James Cook einer ber berühmtesten Schiffstapitane war, die es je gab; Cooper und Coopersville bagegen heißen nicht weniger als acht= undzwanzig nordamerikanische Ortschaften, ohne Zweifel fämmtlich zu Ehren bes Romanschriftstellers James Fennimore Cooper. Richt minder gefeiert wurde der nordamerikanische Staatsmann William Henry Crawford, benn obwohl er erwiesenermaßen während seiner Kriegsministers=

Beriode von 1849 bis 1850 die Union um mehr als eine balbe Million Dollars betrog, so taufte man boch sechs= undzwanzig Ortschaften nach ihm. Auch ber Crittenden zählt man etwa ein halb Dutend und nach unserem berühmten Landsmann De-Kalb, welcher während bes Unabbangigkeitskrieges bekanntlich eine große Rolle in Nordamerika spielte, nennen sich nicht weniger als sechszehn kleine Städtchen und Dörfer De-Kalb; De-Ruyter bagegen konnte ich nur eines finden, nämlich in ber Grafschaft Mabison im Staate Newport, und dazu hin ift es noch ein gang erbarmliches Neft, obgleich Michael Andrianssohn de Ruyter ber berühmteste Seeheld, ben Solland je geboren, genannt werden muß. Roch mehr fiel mir auf, daß ber nicht minder berühmte Bartholomeo Diaz, welcher das Cap der guten Hoffnung zum erstenmal umschiffte, gang vergessen blieb, gerade wie auch der russische Fettberr Diebitsch = Cabaltansti , allein wer kann allen Men= Nicht so schlimm erging es dem schen gerecht werben? früheren Großpensionar Jan de Witt von Holland, welchem neun Ortschaften nachbenannt wurden, und auch ber früher viel gelesene Dichter John Dryden, welcher anno 1701 in England verftarb, brachte es zu ber Ehre, feinen Ramen in drei nordamerikanischen Ortschaften verewigt zu seben; zweifelhaft aber bleibt es, ob die verschiebenen Douglas, welche die Union aufweist, zur Berherrlichung des bekannten schottischen Grafen-Geschlechtes biefes Ramens, ober zum Andenken eines gewissen unlängst verftorbenen amerikanischen Senators John Douglas fo benannt worben find. Abdel-Kader, ber große muselmännische Franzosenbefampfer sieht sich in Amerika verewigt, benn ein Pankec, welcher im Staate Jowa, in der Grafschaft Clayton am Turkeyriver (der Fluß heißt so, weil es daselbst viele wilde Truthühner gibt) eine Mühle erbaute, gab seinem Unwesen ben Namen El-Kader, während ein anderer Nordamerikaner. ein hober Verehrer des griechischen Alterthums, einer von ihm an einem Nebenflüßchen bes Subson aearündeten Niederlassung den Namen Esopus schöpfte. Ebenso mußte auch der hochberühmte ariechische Mathematitus Euklides seinen Ramen zweimal migbrauchen lassen, benn man findet ein Dörfchen Euklid an ben Ufern bes Eriesees im Staate Dhio und ein zweites im Staate Newnork in ber Grafschaft Onondaga. Weit zahlreicher sind die Essex, von benen verschiedene schon im siebzehnten Jahrhundert gegründet wurden, allein außer dem Städtchen Essex im Staate Bermont in ber Graffchaft Crittenben, bas etwas über zweitausend zweihundert Ginwohner zählt, brachte es kein einziges zu einer größeren Bedeutung, und fast gang basselbe gilt auch von den fünfundsiedzig Ortschaften, welche zu Ehren des frangösischen Generals Lafavette entweder Fayette und Fayetteville oder Lafayette und Lafayetteville getauft wurden. Die meisten berselben nemlich sind gang unbedeutend geblieben und nur allein Fayetteville im Staate Nordcarolina am schiffbaren Flusse Cate-Fear mit einer Bewölkerung von etwa achttausend Ginwohner, sowie Lafayette im Staate Louisiana am Wabashriver mit einer Ginwohnerzahl von zehntaufend Seelen konnen wirkliche Städte genannt werden. Gin noch geringfügigeres Unsehen haben die fünf Fabius, welche dem Fabius Cunctator, bem großen Gegner bes noch größeren Hannibal, nachbenannt worden sind, und selbst unter den zwanzig Fillmore's, welche biesen Namen aus Respett gegen Millard Fillmore, einen ber letten Brafidenten ber Bereinigten

Staaten (1849-1852), erhielten, gibt es nicht ein einziges, das auch nur taufend Ginwohner hatte. Möglicherweise dürfte jedoch sich einmal Fillmorecity, eine kleine Kolonie mitten in der Wildniß im Territorium Utah am Nuquinfluffe (einem Nebenarm bes Nicolets) zu einem größeren Unwesen erheben, wenn erft bie nach bem ftillen Ocean projettirte Gisenbahn baran vorbeiführt; für jest aber besteht die ganze "City" aus zwei Stores und zwei Wirthshäusern, beren Frequenz von den Karawanenreisenden nach Oregon und Kalifornien abhängt. Unendlich viel zahlreicher als die Fillmore's und Lafayette's sind die Franklin's und Franklinsville, benn es gibt beren nicht weniger als hundertdreiundvierzig, so daß fast in jedem Staate ber Union vier ober fünf Ortschaften bieses Namens (im Staate Dhio allein einundzwanzig) vorkommen. Man wollte nemlich den berühmten Benjamin Franklin, der fich um Nordamerika so große Berbienste erworben, wie natürlich ift. besonders hoch ehren und glaubte dies nicht besser bethätigen zu können, als wenn man recht vielen neuentstandenen Kolonien seinen Namen beilege, aber leiber war man in ber Auswahl so unglücklich, daß die meisten dieser Rieder= laffungen trot bes berühmten Ramens, ben sie an ber Stirne tragen, total bebeutungslos geblieben finb. derselben bestehen nur aus einer Gruppe weniger vereinzelt liegender Häuser, und wenn auch einige, wie 3. B. das Franklin in Louisiana am kleinen Teche-Bache, dann das Franklin in Indiana am Young-Bache, sowie endlich das Franklin in Ohio am Cuyahoga-Bache groß genug sind, unt achtzehnhundert bis zweitausend Ginwohner zu beherbergen, so haben boch auch fie burchans tein ftabtisches Unsehen. Gerade so verhält es sich auch mit den achtundbreißig Ortschaften, welche ben Ramen bes Erfinders ber Dampfschifffahrt Robert Fulton tragen und die bedeutenoste berselben ift noch das Fulton am Ohioflusse in der nächsten Nähe von Cincinnati, mit welchem' ce bereinstens noch zusammenwachsen wird. Gleich nach Fulton stoßen wir auf einen Namen, der gang wohlgefällig in unfere Ohren flingt, nemlich auf den Namen Guttenburg, welcher zweifellos unserem beutschen Guttenberg entspricht; allein trop bem Johannes Guttenberg, genannt Gansfleisch, ber Erfinder ber Buchbruckerkunft war und also von den republikanischen Dankee's besonders hoch geehrt werden sollte, so gibt es boch in gang Nordamerika nur eine einzige Ansiedlung bieses Namens, nemlich im Staate Jowa am Mississippi= fluffe, ungefähr fünfzehn Stunden oberhalb Dubuque. und nicht Amerikaner, sondern Deutsche waren es, welche diefelbe in's Leben riefen. Ebensowenig Ehre erwies man bem Befreier ber Deutschen, genannt Hermann ber Cherusker, und auch nur ein einziges fleines Städtchen, bas bekannte Hermann am Missouri im Staate gleiches Namens, Natürlich übrigens verbankt es seine führt seinen Ramen. Entstehung ebenfalls nicht ben Amerikanern, sondern einer Compagnie von Deutschen, welche sich im Jahre 1837 dort Um so zahlreicher sind die Hamilton's, beren ansiebelten. es nicht weniger als breiundvierzig gibt, alle so genannt gu Ehren Alexander Hamilton's, welcher fich um bie Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Nordamerika boch verdieut gemacht hat. Gine größere Bedeutung erlangte übrigens blos Hamilton im Staate Ohio am Miamifluffe und Miamikanale, bas wegen seiner gunftigen Lage bereits bis auf mehr als sechstaufend Einwohner angewachsen ift, während verschiebene andere kanm auf den Namen eines

Dörfleins Unspruch machen können. Das Schicksal Hermann's und Guttenberg's theilt ber berühmte carthagi= nenfische General Hannibal, bem zu Ehren ebenfalls nur zwei Dörfer, eins im Staate Newyork und bas andere im Staate Miffouri, "Hannibal" getauft wurden; ber beinahe ebenso berühmte Hanno aber, ber Gegner Hannibal's, brachte es kaum bahin, daß ein kleines Städtchen im Staate 31linois seinen Namen führen burfte. Etwas gang anderes ist es um den Namen Harrison, denn Wiliam Henry Harrison war geborener Amerikaner, machte als Lieutenant ein paar Indianer-Feldzüge, sowie später als Obrift ben Rrieg von 1812 gegen England mit und wurde breißig Jahre barauf sogar Prafibent ber Bereinigten Staaten. Rein Wunder also, wenn nicht weniger-als neunundachtzig Städtlein und Dörflein den Ramen Harrison, Harrisonburg, Harrisoncity, ober Harrisonville führen, benn man mußte boch einen folch hochverdienten Mann gang befonders ehren! Leider jedoch wuchs von allen biefen Ricberlaffungen feine einzige zu einer größeren Stadt an und fogar Harrisoncity in Bennsplvanien, zwölf Stunden von Bitts= burg entfernt, ift trop bes Namens City bis jest wenigstens nur ein Dorf geblieben. Gleich nach Harrison ftogen wir auf den Namen Hecker, d. h. auf den Namen jenes bekannten badischen Abgeordneten und Revolutionsmannes, welcher anno 1849 nach Amerika flüchtete und sich in ber Nähe von Bellevue im Staate Alinois, unweit ber großen Stadt St. Louis, eine Farm taufte. Ihm wurde nemlich bie Ehre angethan, daß man eine Kleine Poststation in ber Grafschaft St. Clair im Staate Minois "Hecker" benamste und somit gehört er unter die Notabilitäten, welche Nordamerika mit Unsterblichkeit bedacht hat; doch burfte

es noch verschiedene Jahrzehnte dauern, bis aus der einzeln stehenden Poststation, oder vielmehr aus dem einzeln stehenden Wirthshaus mit Postexpedition auch nur ein Dörflein geworden ist. Da sieht es mit dem Andenken des Helben Hector, des Tapfersten im Beere ber Trojaner, boch etwas beffer aus; benn ihm zu Ehren führen brei Ortschaften in Nordamerika die Benennung Hector, und eine berselben. nemlich die im Staate Newyork unweit des Senecasees, zählt sogar gegen siebentausend Einwohner. Noch mehr geehrt wurde der Besinger seiner Thaten, der große Dichtet Homer, und es gibt deshalb nicht weniger als zwölf Homer nebst einem breizehnten Homerville; leiber jedoch sind sie bis jett wenigstens alle ziemlich klein und bedeutungslos geblieben. Rach unserem berühmten Landsmann Humboldt wurden fünf Städte getauft, drei in Californien, die vierte in Jowa und die fünfte in Wisconsin. Städte übrigens find sie eigentlich keine, sondern erst die Anfänge von solchen; boch hat das Humboldt in Wisconsin am Milwaukee-Rluffe bereits eine ansehnliche beutsche Bevölkerung, und auch bem in Jowa burfte wegen seiner Lage am Des Moines-Fluffe eine bessere Zukunft blühen, als manchen Nun kommen wir auf einen anbern Städtlein ber Union. Namen, der alle bisherigen bei weitem überftrahlt, nemlich auf den Namen bes berühmten Andrew Jackson, bes Helben von NewsOrleans, ber zweimal ben Bräsidentenstuhl ber nordamerikanischen Freistaaten bestieg und um welchen die ganze Union Trauer anlegte, als er am achten Juli 1845 auf seinem Gute Eremitage bei Nashville verstarb. zu Ehren führen nicht weniger als hundertsiebenundachtzig Weiler, Dörfer und Städte ben Ramen Jackson und es fommen also auf jeden Staat Nordamerika's 5, sage fünf

Jackson's! Eine große Bebeutung hat übrigens kein ein= ziges erhalten, ausgenommen etwa das Jackson am Pearlriver, welches als Hauptstadt des Staates Mississpi figurirt und etwa viertausend Ginwohner gahlt. Rächst ihm kommt Jackson im Staate Michigan am Grandriver, mit breitausendfünfhundert Bewohnern und Jacksonville am Mowestar-Flüßchen, einem Nebenarme des Juinois= ftromes, in welchem bie beften Erziehungs-Unftalten bes ganzen Staates Minois zu finden sind; alle die hundert= undachtzig andere Jackson's aber machen ihrem populären Beinahe gerade ebenso cr= Namen keine besondere Ehre. geht es den vielen Ortschaften, welche des Thomas Jefferson wegen, der bekanntlich der dritte Bräsident der Bereinigten Staaten von Nordamerita war, und dadurch daß er die anno 1776 erlaffene Unabhängigkeits = Erklärung entwarf, besonders bekannt ist, Jefferson, Jeffersoncity, Jeffersontown ober Jeffersonville getauft wurden. Ihrer sind es nemlich nicht weniger als hundert und neun, allein eine eigentliche Stadtrolle spielen nur Jeffersoncity, die Haupt= stadt bes Staates Missouri, am rechten Ufer bes Missouri= flusses, sowie Jeffersonville in Indiana am Ohioflusse, gerade gegenüber von Louisville, der größten Stadt des Staates Rentucky. Doch haben es felbst biese zwei auf nicht mehr als je fünfundbreißighundert Einwohner gebracht, und sie dürften daher am Ende noch von Jefferson im Staate Teras, bas an einem schiffbaren Nebenarme bes Redriver liegt, und, obgleich erft anno 1843 angelegt, bereits jett gegen zweitausend Ginwohner zählt, überflügelt Auch Seine Majestät König Jerome von West= phalen, der bekanntlich in seiner Jugend eine Amerikanerin mit Namen Patterson geheirathet hatte, fand seine Anhänger

und wir stoßen auf zwei Jerome, sowie auf ein Jeromeville — alle brei Dörfer von je fünfhundert bis tausend Ginwohnern: ben Namen bes hochberühmten Freiheitsbelben Kosciusko bagegen führt nur eine einzige Ansteblung, ein kleiner Weiler im Staate Missisppi an einem Nebenarme bes Pearl-Flusses. Um so mehr beeilten sich die Nordamerikaner ben jetzt noch lebenben Ludwig Kossuth zu veneriren und nicht weniger als zehn Ortschaften wurden nach ihm ge= tauft; natürlich aber sind sie, weil sie sämmtlich erst in ben letten Jahren gegründet wurden, noch ziemlich klein und einwohnerlos. Auch ber tapfere Leonidas, welcher bei Thermopylæ siegte, wurde nicht vergessen, und kommt im Staate Michigan zweimal vor; also gerade so oft wie ber Name des großen Reformator Luther, der in dem Dörfchen Luthersville in Georgien in ber Grafschaft Meriwether, sowie in der ebenso kleinen Niederlassung Luthersburg in Pennsplvanien in der Herrschaft Clearfield seine spärliche Verherrlichung fand. Mit weit mehr Glorienschein umgab man ben Namen Madison, benn James Madison war ja in den Jahren 1809 bis 1817 Präsident der Bereinigten Staaten, und man wird es daher natürlich finden, daß man nicht weniger als einundachtzig Ortschaften nach ihm Bon besonderer Bedeutung find übrigens nur benannte. zwei berselben, nemlich Madison im Staate Indiana am Flusse Ohio, ungefähr vierzig Stunden unterhalb Cincinnati, mit vierzehntausend Einwohnern, sowie Madison im Staate Wisconsin am sogenannten Fourth Lake, ber selbst für größere Dampfboote fahrbar ift. Im Jahr 1836 stand hier nur erft ein einziges Holzhäuschen, jest aber ift die Bevolkerung bereits auf mehr als viertaufend Seelen gestiegen und überdem wurde der Ort zur Hauptstadt des

Staates, in welchem er liegt, erwählt. Noch öfter als ber Name Madison kommt ber Name Monroe por und es gibt nicht weniger als siebenundachtzig Ortschaften, welche zu Ehren des anno 1831 verstorbenen James Monroe, ber von 1817 bis 1825 im weißen Saufe zu Washington residirte, so getauft wurden. Groß sind sie aber alle nicht und das bevölkerfte von ihnen ist noch die Stadt Monroe im Staate Michigan am Raisin-Fluffe, eine Stunde oberhalb beffen Ginmundung in den Griefee, benn ob fie gleich erst anno 1835 angelegt wurde, zählt sie doch bereits über fünftausend Ginwohner und nimmt mit jedem Jahre um zwanzia Prozent oder noch mehr zu. Montgomery gibt es neunundzwanzig und die meisten berselben sind überdiek ziemlich bedeutungslos, nur allein Montgomerycity. Hauptstadt des Staates Alabama, ausgenommen. nemlich liegt am linken Ufer bes Alabamaflusses und beschäftigt burch ben bedeutenden Handel, den sie nach New-Orleans hinabtreibt, fo viele Menschen, daß die Ginmohner= zahl fich in wenigen Jahren auf neuntausend Seelen ge-Auch der Name Morgan ist in Nordamerika hoben hat. einheimisch, benn man zählt nicht weniger als einund= awanzig Morgan's oder Morgantowns; ob man jedoch hiedurch die berühmte englische Schriftstellerin dieses Namens oder aber den berüchtigten Freibeuter und Flibustier Morgan. welcher anno 1670 bie Stadt Panama einascherte und von allen Seeraubern als ber größte Mann feines Sahrhunderts venerirt wird, ehren wollte, laffe ich bahingestellt. Etwas sparsamer gingen die Naukee's mit dem Namen Napoleon um, benn es gibt nur sieben kleine Ortschaften, welche biesen Titel führen, und selbst ber bochberühmte Abmiral Nelson brachte es auf nicht mehr als zehn Nelson's ober

·~~3

Nelsonsville. Roch schlechter fam ber große Dichter Ovid weg, benn es gibt nur feche Dorflein biefes Ramens; um so zahlreicher bagegen sind die Ortschaften, welche mit den vier Buchstaben "Penn" beginnen. William Penn, ber hochberühmteste unter allen Quackern, mar ja ber Gründer und Gesetzgeber jener mächtigen Rolonie, welche ihm zu Ehren Pennsylvania, b. h. "Penn' & Balbgegend" getauft wurde, warum hatte man also nicht auch einer Menge anberer Nieberlaffungen ben Namen Pennsville, Pennsburg, Pennsgrove u. f. w. geben follen? Kast ebenso oft stoßen wir auf den Namen Pitt, Pittsburg, Pittstone, Pittstown, Pittsfield u. f. w. und wir burfen keinen Augenblick baran zweifeln, daß sie sammtlich zu Ehren bes großen englischen Minifters William Pitt so getauft worden find. Namentlich ift dieses ber Fall bei ber Stadt Pittsfield im Staate Massachussets mit etwa achttausend Einwohnern, bei der großen Handels= und Fabritstadt Pittsburg in Pennsplvanien, welche bereits über hundertundzwanzigtaufend Einwohner gahlt, und beren Lage am Zusammenfluß bes Alleghany und Monongahela (von hier an heißen bann bie beiben vereinigten Ströme Ohio) nicht glücklicher ge= wählt sein könnte. Früher, b. h. im Anfange bes acht= zehnten Jahrhunderts, war diese ganze Gegend am obern Ohio in ben Händen ber Franzosen und lettere hatten auch gerade ba, wo jest Pittsburg steht, eine kleine Festung errichtet, welcher fie den Namen Fort du Quesne gaben, allein als der englische General Forbes im Jahre 1758 ben Plat fturmte, gab er ihm unter bem Beifallsjauchzen seines ganzen Truppenkorps ben Namen Pittsburg zu Ehren William Pitt's, bes Grafen von Chatam, bes berühmtesten Staatsmannes, welchen England je hervorgebracht, und von nun an ging es mit ber Ansiedlung rasch von Statten. Sanz ohne Bebeutung find die vier Rieberlaffungen, welche ben Ramen Plato führen, und baffelbe gilt auch von ben brei Racine's; ein viertes Racine bagegen, bas im Jahre 1835 am westlichen Ufer bes Michigansees gegründet wurde, nahm so schnell zu, daß es jest bereits von mehr als zehntausend Seelen bewohnt ift. Ganz basselbe läßt sich auch von der Stadt Raleigh, ber Hauptstadt bes Staates Nordcarolina, sagen, nur hat sie ein weit größeres Alter als Racine; ganz unbedeutend dagegen sind die übrigen acht Ortschaften, welche ebenfalls zu Ehren des Sir Walther Raleigh, bes großen englischen Seebelben, mit biesem Namen bebacht wurden. Romulus finden wir zwei vor, sowie ein Romulus-Centre, nebst einem Romulusville; ansehnliche Dörfer allein alle vier können nur als figuriren, und gerade ebenso verhalt es sich auch mit ben verschiebenen Seneca's, welche in ben Staaten Newyork, Ohio, Minois, Subcarolina, Miffouri und Michigan gefunden werden. Höchstens mag noch Seneca-Falls, das am Ausflusse bes Senecasees liegt und etwa fünftausenb Einwohner gahlt, als Stadt gelten, sowie auch bas in Ohio am Aluffe Sandusky gelegene Dertchen biefes Namens einer glücklichen Zukunft entgegensieht. Um so mehr aber fühlen wir uns verpflichtet ber Meinung entgegenzutreten, baß biese verschiedenen Dörfer und Städte — im Ganzen sind ihrer neunzehn — bem berühmten Lucius Annaeus Seneca, welcher sich bekanntlich auf Befehl bes Kaisers Nero die Abern öffnen lassen mußte, ihren Ramen verbanken, sondern es ist weit wahrscheinlicher, daß fie so beißen, weil ein Indianerstamm, ber früher ben weftlichen Theil bes Staates Newnork innehatte, sich "die Bölkerschaft

ber Seneca's nannte." Unbezweifelt steht es bagegen fest, baß bie beiben Dörfchen Virgil, von benen bas eine im Staate Rewnork in der Graffchaft Cortland und bas andere im Staate Minois liegt, bem großen Dichter Virgil zu Ehren diesen Ramen erhielten, und gerade ebenso verhalt es sich bei ben brei Swift, welche wir in Nord= und Südcaroling finden. Unmittelbar nach Swift fällt uns ber Name Steuben in die Augen und da ohne diesen Belben ber amerikanische Unabhängigkeitskrieg sicherlich nicht zu jo schneller Besiegung ber Engländer geführt hatte, so wird ber Lefer ber bisherigen Erfahrung gemäß glauben, daß in der Freude hierüber zum mindesten fünfzig ober hundert amerikanische Dorfer und Städte mit dem Ramen Steuben getauft worden seien. Auch würde dieß sicherlich jo gekommen sein, wenn Steuben in Amerika bas Licht der Welt erblickt gehabt hatte, so aber mar er ein Deutscher und man begnügte fich also bamit einem halben Dutenb neu gegründeter Rolonien seinen Namen zu verleihen, mobei man jeboch nicht verhindern konnte, daß wenigstens eine bieser Niederlassungen, nemlich Steubenville im Staate Dhio am Fluffe gleichen Namens sich auffallend schnell entwickelte und bereits - sie wurde anno 1798 gegründet — bis auf achttausend Einwohner angewachsen ift. ehrte man bagegen ben Selben George Washington gang anders, benn nicht nur gab man hundertundsiebzig Dörfern und Städten den Namen Washington und Washingtonville, sondern nach ihm benannte man auch die Bundes= hauptstadt, welche bazu bestimmt war, ein zweites Rom zu werben! Ueberdieß gab man einer Menge von Rieberlaffungen ben namen Georgetown nur allein, weil sein Borname George lautete und von diesen vielen Georgetowns ift wenigstens eines eine bebeutenbere Stadt geworben, nemlich bas am Pottomak in der Nähe ber Bundeshaupt= stadt Washington gelegene, das seine zehntausend Ginwohner zählt und in ganz Amerika burch bie Menge falschen Baviergelbs, welches man bort fabricirte, berüchtigt genug geworden ift. Der Freiheitsbeld Washington kann sich also nicht darüber beklagen, vernachlässigt worden zu sein. allein auch den Feinden amerikanischer Freiheit, den Monarchen Englands, that man die gehörige Ehre an. erhielten aus Respekt und Devotion gegen König Carl I. von England, der bekanntlich später am 30. Januar 1649 zu London öffentlich enthauptet wurde, eine Menge von Dörfern und Städten ben Namen Charleston ober Charlestown und einige berfelben haben es fogar zu Großftabten gebracht, wie z. B. Charleston in Südlarolina mit fünfundvierzigtausend Einwohner und Charlestown in Massa= chujets, welches als einer ber gröften Kabriforte bes Rorbens gelten kann und etwa fünfundzwanzigtausend Seelen zählt. Ebenso geehrt wurde König William III. von England, benn nach ihm erhielten etliche und zwanzig Niederlassungen ben Namen Williamsburg, wie 3. B. Williamsburg in Birginien, ein Städtchen von etwa achtzehnhundert Einwohnern, das bis zum Jahre 1779 Hauptstadt bes Staates war, und Williamsburg in Pennsylvanien am Juniata-Fluffe, daß zwar klein geblieben ift, bagegen aber schon im Jahre 1692 einige Ansiedler zählte; andere Williamsburg bagegen, wie 3. B. die große Stadt dieses Namens, welche gegenüber von Newhork auf der Insel Long-Jolang liegt und jest mit Brooklyn vereinigt ift, wurde nicht eines Königs wegen so getauft, sondern weil ber erste Kolonist Williams hieß. Um so gewisser ist, baß

٠,

ber Staat Louisiana ans Devotion gegen Ludwig XIV. von Frankreich so genannt wurde, und ganz demselben Grunde versdankt auch die große Stadt Louisville in Kentucky mit etwa sechzigtausend Einwohnern ihren Namen, denn in früsheren Zeiten, d. h. dis zum Jahre 1803, gehörte bekanntlich das ganze Mississpithal zu der Krone Frankreich. Schließlich wollen wir noch des Namens Ypsilanti gedenken, eines kleinen Städtchens, das im Staate Michigan am Huronflusse liegt und, odwohl erst vor wenigen Jahren gegründet, doch bereits über dreitausend Einwohner hat; denn es verdankt seinen Namen einem begeisterten Anhänger des griechischen Helden Namen einem begeisterten Anhänger des griechischen Helden Alexander Ypsilanti, gerade wie die kleine Kolonie Wisemann im Staate Missouri in der Grafschaft Boon zu Ehren des jest noch lebenden Karsbinals Wisemann so getaust worden ist.

Diese wenigen Beispiele werben ben Leser bavon überzeugt haben, daß die Nordamerikaner beinahe alle berühmten Namen ber Welt zusammensuchten, um ihre Stäbte und Dörfer nach ihnen zu benennen; als eine Merkwürdigkeit sondergleichen mussen wir aber noch beifügen, daß nicht blos "faktische hiftorische Berühmtheiten," sondern auch solche, die "in der Wirklichkeit gar nicht eristirten," ihren Ramen hergeben mußten. So gibt es 3. B. brei Romeo's, eins im Staate Teneffee, ein zweites in Michigan und ein brittes in Minois; alle brei so getauft, um ben Shakespeare'schen Liebeshelben Romeo zu verherrlichen. Auch der Name Hamlet kommt zweimal vor, einmal im Staate Rhode-Island und zum andern im Staate Newpork und vier andere Städtchen führen gar ben Titel Pelham, ohne Zweifel aus Refpett gegen ben Dichter Bulmer und seinen Roman Belham; ber Waverly's aber

zählt man nicht weniger als breizehn und ber Dichter Walther Scott hat also volle Ursache mit den Pantee's zufrieden zu sein. Wer übrigens, wenn er folche Ramen liest, benkt nicht unwillfürlich an das Glaborat jenes beutschen Gymnasiasten, welcher ben Räuber "Karl Moor" für ben größten Mann bes achtzehnten Jahrhunderts er= flarte, ober an ben Auffat jenes anberen Schulers, in welchem ber Spieß'sche Ritter Bomfen für bas Urbild aller Tapferkeit ausgegeben wurde? Noch auffallender erscheint es uns, daß auch der erfte Buchstabe des Alphabets, nemlich bas Wörtlein Alpha zweimal in ber Union als Ortsname vorkommt, während eine andere Niederlassung in Kalifornien an einem Nebenarme bes Shasta-Kluffes "Yreka" — nach bem griechischen Eureka, b. h. ich hab's gefunden — ge= tauft worden ist. Am meisten wurden wir jedoch dadurch überrascht, daß ein kleines Dörflein in Virginien am Willis-Bache ben Namen Ca-Ira führt, ohne Zweifel zur Berewigung bes frangösischen Revolutionsliebes Ca ira, während ber Marseillaise mit keiner Sylbe gebacht worden ift. Wenn nun aber, fo fragen wir uns unwillfürlich, folch tolle Namen bei ber Taufe ber Städte Amerika's bervorgesucht werden, wie kommt es beun, daß so wenig "weibliche" Ramen unter ben Ortsbenennungen ber Union figuriren, während boch das weibliche Geschlecht baselbit sich einer fast göttlichen Verehrung erfreut? Zwar allerbings gibt es nicht weniger als siebzehn Charlotte und Charlotteville, alle so genannt aus Achtung und Liebe zu ber englischen Königin Charlotte, welche ihr Gemahl Georg IV. bekanntlich so äußerst schmählich behandelte; allerbings gibt es ferner etliche und breißig Elizabeth, Elizabethcity und Elizabethtown, worunter einige sehr

bedeutende, wie z. B. Flisabetheity in Nordearolina am Pasquotank-Aluffe und besonders Elizabethtown in Rew-Jersen an der Gisenbahn nach Philadelphhia, und sie wurden fämmtlich so getauft, um ber jungfräulichen Königin Gli= fabeth von England eine Ehre anzuthun, (ihr zu Liebe erhielt auch der Staat Virginia, von virgo die Jungfrau, scinen Ramen); allerdings gibt es verschiedene Marysville zum Andenken an die blutige Maria von England und sogar ein Staat ber Union, nemlich Maryland, hat von ihr seinen Ramen entlehnt; allerdings gibt es endlich sogar seche Ortschaften mit bem Namen Helena, zum Anbenken an die schone Helena, welche ben trojanischen Krieg entzundete, (biefe Helena's find nicht zu verwechseln mit den "Sankt-Helena's," welche sich nach dem Verbannungsorte Napoleons schreiben) und selbst die schlimme Dubarry fand einen Berehrer, ber einer von ihm im Staate Bennsplvanien in ber Grafschaft Manne gegründeten Nieberlaffung ihren Ramen gab; allein verhältnismäßig find boch nur fehr wenige Dörfer und Städte nach Frauennamen getauft worden und es scheint also fast, daß es mit der Weiberverehrung der Herren Nankee's doch nicht so gar weit her ift. Ober follte ber Grund vielleicht wo anders zu suchen sein, etwa darin, daß es so wenig berühmte Frauen in der Welt gibt?

Eine weitere Quelle, woraus die Nordamerikaner ihre Ortsbenennungen schöpften, sind die im alten und neuen Testamente vorkommenden Ramen. Die Frömmigkeit ist ja in Nordamerika zu Hause und die versschiedenen Religionssekten konnten sich natürlich die Gelegenheit, ihren biblischen Eiser zu zeigen, nicht nehmen lassen. So erhielt also ein kleines Nest in der Grafschaft

Batrick in Birginien ben ftolzen Ramen Ararat, ohne baß jedoch irgend ein hoher Berg, wie der Ararat in Armenien, in der Nähe gefunden werden könnte, der Betlehem's aber gibt es nicht weniger als achtzehn und wenn auch feines berselben eine besondere Bedeutung erlangt hat — das größte ist noch das am Lehigh-Flusse in der Rähe von Easton im Vennsplvanischen gelegene, welches im Jahr 1741 von ben mährischen Brübern gegründet wurde und etwa breitausend Einwohner zählt, - so zeichnen sich boch alle burch eine gewisse Sauberkeit und Wohlhabenheit aus. welche unwillfürlich an die Herrnhutergemeinden in Deutsch= land erinnern. Uebrigens verbanken sie auch in der That fast ohne Ausnahme ihren "ersten" Ursprung entweber ben Anhängern bes Grafen Zinzendorf ober aber ben Quadern, welche sich ebenfalls barin gefielen, ihren Nieber= lassungen fromme Titel zu geben, und erft mit ber Zeit erhielten sie auch "andersbenkenbe" oder vielmehr andern Religionssekten angehörige Bewohner. Ganz baffelbe Berhältniß findet bei ben siebenundzwanzig Bethel's, bie es in Nordamerika gibt, statt, benn auch sie wurden alle von religiösen Genossenschaften ober wenn man lieber will, von Sectirern und Separatisten gegründet, wie benn auch wenigstens in ber erften Zeit meift mehr ober minber viele klösterliche Einrichtungen bamit verbunden waren. Die größten berfelben find Bethel im Staate Rewnork in ber Grafschaft Sullivan mit etwa zweitausenbfunfhundert Einwohnern, sowie die beiben Bethel's, welche im Staate Bennsplvanien in ben Grafschaften Berks und Lebanon liegen und äußerft wohlhabende Dorfgemeinden bilben; als basjenige aber, welches ber größten Entwicklung fähig ift, burfte ohne Zweifel Bethel in Miffouri bezeichnet werben.

Dieses wurde nemlich erft im Jahre 1842 von einer Gesellschaft von Deutschen, die hier zusammen viertausend Acker Landes fauften, angelegt und ist bereits zu einer kommunistischen Korporation von fünfzehnhundert Seelen mit bebeutenden Manufakturen angewachsen. Das Dorfchen Bethabara im Staate Nordcarolina verbankt ebenfalls einer Gesellschaft von beutschen Sectirern, die sich anno 1750 unter ihrem Anführer und geiftlichen Oberhirten Tobler hier niederließen, seinen Ursprung, und die funfzehn Bethania oder Bethany, welche wir theils in Virginien und Südcarolina, theils in Bennsplvanien und Missouri, theils in Allinois! und Andiana finden, sind fammtlich ebenfalls von Menschen, die mit der Staatskirche unzufrieben waren und einen eigenen himmel wollten, in's Leben gerufen worden. Ja mehrere berfelben, wie z. B. Bethany in Birginien, als beffen Gründer ber Baptiften= prediger Alexander Campbell angesehen werden muß, befiten fogar eigene Collegien zur Ausbildung von Missienaren, welche die Welt in baptiftischem Sinne zu bekehren haben! Ephrata's gibt es nur zwei, eins im Staate Newpork, das andere im Staate Bennfplvanien, und beide waren ursprünglich nichts weiter als Bethäuser ber sogenannten "Heiligen des siebenten Tages" ober "Tunkers." welche anno 1719 mit ihrem Oberpriefter Conrad Beissel aus Deutschland herüberkamen.\*) Gbenfalls aus religiöser

<sup>\*)</sup> Wir verweisen in dieser Beziehung den Leser auf den Aufsat "Der Deutsche in Amerika" und fügen nur noch bei, daß der halbverrückte Conrad Beissel sich verschiebene Jahre lang in der sogenannten Schlangenhöhle beim Cocalico-Flüßchen im Bennsploanischen als Eremit aushielt, dis er sich endlich durch seine Anhänger nöthigen ließ, das erste Ephrata zu gründen.

Schwärmerei hervorgegangen find bie fiebzehn Canaan's, von benen die meisten, wie z. B. Canaan im Staate Maine, Canaan im Staate Connectifut, Canaan im Staate Ohio, sowie insbesondere Canaan im Staate Pennsplvanien zu großen Dorfgemeinden von zwei- bis breitaufend Seelen anwuchsen; Cana bagegen gibt es nur eins und zwar einen kleinen Beiler im Staate Indiana in der Grafschaft Jen-Um so zahlreicher treten die Carmel's ober auch Mount-Carmel's auf, be in man zählt beren nicht weniger als achtzehn und jedes berselben ist stolz darauf, eine bessere Religion zu haben, als die übrige verdorbene Welt. Insbesondere thut sich Mount-Carmel im Staate Minois am Wabash-Flusse viel auf seine Heiligkeit zu gut und als es anno 1848, während ringsum die Cholera herrschte, feiner gefunden Lage wegen ganz allein von diefer Seuche verschont blieb, so schrieben bieß seine Einwohner natürlich nur allein ihrem besonderen "Wohldaransein" bei unferem Ebenezer und Ebenezerville gibt es sechs Herrgott zu. und eins berfelben, nemlich bas in Georgien am Savannafluffe gelegene, bas von beutschen Herrnhutern im Anfang des vorigen Jahrhunderts gegründet wurde, gehört unter bie altesten Gemeinden bes Staates. Gbenfo wenig fehlt cs an Eden's ober auch Mount-Eden's, benn nicht weniger als einundzwanzig Ortschaften führen biesen Namen, allein ob auch nur Eines von ihnen sich ruhmen kann, ein Pa= radies auf Erben zu sein, was boch ber Name Eden bedeuten foll, muffen wir dahingestellt sein laffen. Emmaus bagegen konnten wir nur zwei auffinden, eines in Birginien, bas andere in Pennsylvanien, und nicht minder spärlich sieht es mit den Ephraim's oder vielmehr Mount-Ephraim's aus, benn es gibt ebenfalls nur zwei und zwar beibe im

Staate Ohio. Um so zahlreicher sind die Goshen ober Gosen, beren man im Ganzen nicht weniger als breiund= zwanzig vorfindet, und mehrere berfelben, wie besonders Goshen im Staate Newhork in der Grafschaft Orange, ursprünglich eine Colonie der mährischen Brüder, jest aber von Menschen aller Religionsbekenntnisse bewohnt, haben es zu einer weiten Ausdehnung gebracht. Richt so steht es mit den dreizehn Hebron's und Mount-Hebrons, denn außer bem im Staate Newvorf in der Grafschaft Bashington gelegenen, find alle nur unbedentend geblieben, und ganz dasselbe gilt auch von den neun Jericho's, sowie von den seche Jerusalem's, die man in der Union vorfindet. Jordan's gibt es zehn, lauter kleinere Ortschaften, ob jedoch alle, wie z. B. Jordansmills, b. h. Jordansmuhle, im Staate Sübcarolina und Jordans-Store, b. h. Jordanslaben, im Staate Tenessee bem heiligen Flusse Jordan ober nicht vielmehr einem Kolonisten mit Namen Jordan ihren Titel verdanken, kann ich nicht fagen. Weit bevölkerter find im ganzen genommen die fünfundzwanzig Lebanon's oder Mount-Lebanon's und viere berselben, nemlich Lebanon im Staate Tennessee, dann Lebanon im Staate Obio, weiter Lebanon im Staate New-Hampshire, sowie endlich Lebanon im Staate Minois besitzen vorzügliche Erziehungs-Anstalten, welche übrigens fammtlich in ben hanben von Methodisten=Beift= Auffallender Weise gibt es nur ein einziges lichen sind. Nazareth, eine Gründung des Grafen Zinzendorf im Staate Bennsplvanien, in der Nähe der Stadt Easton; Olive bagegen ober auch Mount-Olive, b. h. auf beutsch Delberg, zählte ich nicht weniger als siebzehn — meist tleine Dörfer, beren Bevölkerung aus Quäckern besteht —. und noch weit größer ift die Menge ber Salem's, indem

63, sage dreiundsechzig Ortschaften diesen Namen führen. Mehrere derselben , Salem wie **1**. B. in New= Jersen mit fünftausend Einwohnern, sowie Salem Staate Newyork mit einer Bevölkerung von viertausend wirklich städtisches Aussehen haben ein Seelen zeichnen sich besonders auch noch baburch aus, daß sie viele Rirchen besitzen und mit der rigorosesten Strenge Heilighaltung bes Sonntags in puritanischer Beise bringen; bas berühmteste von allen ift und bleibt aber boch Salem im Staate Maffachuffets, benn biefes zählt nicht blos mehr als fünfundzwanzigtausend Einwohner, sondern besitzt auch eine so große Menge von Gelehrtenschulen, daß taum Boston mit ihm konkurriren kann. Noch intereffanter burfte es bem Leser badurch sein, daß hier im Jahr 1629 die erste anglikanische Kirche in Nordamerika gegründet wurde, sowie daß man daselbst im Jahr 1692 nicht we= niger als neunzehn Heren verbrannte, eine Thatsache, die gewiß von der Religiosität der Einwohner zeugt! gibt es in der ganzen Union kein einziges, dagegen aber ein Mount-Sinai, ein kleines Dorfchen im Staate Rempork, in der Grafschaft Suffolt; Tabor's und Mount-Tabor's bagegen existiren fünf, mit je brei= bis vierhundert Gin= Auch ein Dörfchen mit Namen Mount-Tirzah fand ich im Staate Norbcarolina, so wie zur Abwechslung ein Mount-Misery, b. h. einen Berg bes Elends, im Staate New-Jersen, eine Niederlassung, die jedoch blos aus einigen wenigen Baufern besteht. Weit großartiger steht es mit ber Stadt Zebulon im Staate Georgia, benn sie enthält außer einem Gerichtshofe und brei Kirchen auch noch zwei Atabemien nebst einem sogenannten "College" ober einer Gelehrtenschule; ein zweites Zebulon aber im Staate Ar=

fansas ist bis jetzt wenigstens nur ein kleiner Beiler geblieben. Ebenso unbedeutend erscheinen auf den ersten Anblick die zwölf Zion's und Mount-Zion's, welche man in den Bereinigten Staaten findet, allein sie haben doch in sofern ein gewisses Gewicht, als beinahe in jedem von ihnen ein Seminar, d. h. eine Erziehungsanstalt für junge Theologen besteht.

Man sieht hieraus, daß nicht wenige Ortschaften ber nordamerikanischen Union mit biblischen Ramen versehen wurden; allein etwas sonderbar will es uns doch bedünken, daß man auf die Namen der Erzväter, sowie auf die Heiligennamen bes neuen Teftamentes so wenig Rucksicht genommen hat. Go finden wir z. B. kein einziges Moses, obwohl allerdings zwei Aaronsburg in Newhork und Penn= sylvanien, sowie ein Aaronsrun im Staate Kentucky in ber Grafschaft Montgomern. Abrahamtown gibt es eben= falls nur ein einziges, nemlich in Floriba in ber Graffchaft Marion, und selbst bem König David nach wurden nur zwei Ortschaften, Davidsville in Bennsplvanien und Davidsburg in Georgien, getauft. An den Erzvater Noah, den Erfinder bes Weinstocks, dachte man ebenfalls auch nur ein einzigesmal — eine einzelnstehende Bosterpedition im Staate Indiana in der Grafschaft Shelby führt nemlich ben Namen Noah — und ganz basselbe ist bei bem alten Enoch, welchem ein Städtlein in Staate Ohio nachbenannt ift, der Fall. König Saul fand gar keinen Berehrer, der Riese Goliath bagegen ift wenigstens in Texas vertreten, benn dort heißt eine ganze Grafschaft sowie ein aufkeimenbes Städtchen in berselben Goliad. Gin Joshua lieat im Staate Minois in der Grafschaft Kulton, allein wo bleiben die Namen der übrigen berühmten judischen Heerführer, sowie

die der großen Propheten und Hohen: Priefter? Richt ein= mal ber gewaltige Samuel fand einen Anhänger, ber eine Colonie nach ihm benannt hatte, und fogar bie schone Deborah, von bem ftarten Gideon und bem riefigen Simson gar nicht zu fprechen, wurde ganglich mit Stillschweigen übergangen. Gerade ebenso wenig Rucksicht nahmen die Herren Pankee's auf die Notabilitäten des neuen Testaments und es ist wirklich auffallend, wie man in jenem mit so viel äußerlicher Frömmigkeit ausgestatteten Lande so total allen Respekt vor den Koriphäen des Chriften= thums auf die Seite setzen konnte. Wir finden nemlich zwar allerbings ein Dörfchen Marcus im Staate Georgien, sowie drei Lucas in den Staaten Missouri, Ohio und Jowa, allein wo bleiben die übrigen Apostel, sowie das ganze Heer ber Heiligen, welche bie Kirche aufzählt? Doch wir durfen nicht ungerecht sein, denn es gibt nicht wenige Ortschaften, welche mit Sanct sowie mit San ober Santa beginnen, und natürlich wurden sie alle mur einem Heiligen zu Ehren so benannt. Hieher sind also zu rechnen die beiben Sanct Andrew's - zu beutsch Sanct Andreas in Moriba und Newyorf; die drei Sanct Augustine in Minois und Morida; bas Städtchen Sanct Bernard im Staate Louistana am Golfe von Merico mit etwa vier= tausend Einwohnern; die sieben Sanct Charles, von benen wenigstens eines im Staate Miffouri am Fox-Fluffe eine ziemliche Bedeutung hat; die zwölf Sanct Clair — zu deutsch Sancta Clara —; die fünf Sanct Francis, welche fammtlich in Arkansas und Missouri liegen; die vier Sanct George; die brei Sanct Helena; die neun Sanct John; die eilf Sanct Joseph; die drei Sanct Lawrence (Sankt Loreng); bie zwei Sanct Louis, beren eines ein kleines Dörfchen im Staate Indiana mit etwa hundert Einwohnern ift, während bas andere, Sanct Louis in Missouri am rechten Ufer bes Mississpi eine Bevölkerung von mehr als hunderttausend Seelen besitzt, und als eine ber größten Hanbelsstädte Amerikas gilt; die fünfzehn Sanct Mary, meist kleine Dörfer und Weiler; die zwei Sanct Matthews (Sanct Matthaus) in Rentucky und Subkarolina; bie fünf Sanct Paul's, beren eines bie Hauptstadt von Minnesota bilbet und obwohl erft anno 1840 gegründet, doch bereits neuntausend Einwohner gablt; bie zwei Sanct Peter's in Indiana und Bennsplvanien; bie zwei Sanct Stephens's; bie zwei Sanct Thomas; bas große San Francisco in Californien, welches anno 1849 nur erst fünfzehnhundert Einwohner hatte, nun aber bereits auf beinahe hunderttausend Seelen angewachsen ist; die sieben Santa Fe, lauter kleine Rester, bis auf Santa Fe in Neumeriko, am Muffe Rio Chicitto, einem Nebenarm bes Rio Grande, und endlich Santa Rosa, eine bis jest noch winzige Niederlaffung in Californien in der Grafschaft Aber - wenn wir alle biese Sanct's, San's Sonoma. und Santa's zusammenzählen, sind ihrer bann nur so viel als es z. B. Washingtons gibt? Ja können sie auch nur mit den Jackson's oder Jefferson's concurriren?

Mit weit größerer Vorliebe gedachten die Herren Amerikaner der Städte, welche in der alten Welt eine Bedeutung haben, und sie beeilten sich, die Namen dersselben auf ihre neu gegründeten Niederlassungen überzustragen, gleichgültig, ob sie dazu paßten oder nicht. So gibt es in der Grafschaft Monroe im Staate Mississppiein kleines Nest von etlichen wenigen Wohnhäusern, welsches den stolzen Namen Aberdeen sührt, und noch drei

andere Dörflein in Ohio, Tennessee und Arkansas sind ebenfalls nach jener berühmten Stadt Schottlands getauft. Amsterdam's gibt es feche, lauter kleine Dörflein und Städtlein in Jowa, New-Jersey, Indiana und Pennsylvania, von den drei Antwerp's aber, welche man in Ohio, Michigan und Newyork findet, brachte es bis jest keines auf nur tausend Einwohner. Ebenso geringfügig fteben bie acht Argyle ba und die beiben Austerliz in den Staaten Michigan und Newyork wollen fast noch weniger be= fagen, trop ber Berühmtheit, welche bas Stäbtchen biefes Namens in Deutschland erlangt bat. Baden in Benn= sylvanien am Ohioflusse zählt noch keine zweihundert Einwohner und Barcelona in Newyort am Eriefee besitzt zwar eine Dampfbootlandung, ist aber sonst ein gang erbarmliches Reft. Etwas bebeutenber tritt Batavia am Tonawandaflüßchen im Staate Newyork auf, benn es hat boch wenigstens breitausend Einwohner, die sieben andern Batavia's aber, die man in Michigan, Ohio, Illinois u. f. w. findet, machen ber großen hauptstadt bes nieber= ländischen Indiens auf der Insel Java eine vollkommene Noch mehr ist dies der Fall bei Bavaria oder vielmehr New-Bavaria (zu beutsch "Neubaiern") im Staate Ohio, benn bort stehen bis jest blos zwei Häuser, ein Wirthshaus und ein "Store" ober Raufmannsladen. Bath's gibt es nicht weniger als breiundzwanzig, und jedes ber= selben vermeinte bem berühmten Babeorte bieses Namens im sublichen England ben Rang ftreitig machen zu konnen; allein wenn auch alle mit einer mehr ober minder ergie= bigen warmen Quelle von der Natur bedacht wurden, so hat boch nur bie City-Bath im Staate Maine am rechten Ufer bes Kennebecflusses ein wirklich städtisches Aussehen. Auch die einundvierzig Berlin's sind ohne Ausnahme nichts als kleine Dörfer, und mehrere berfelben, wie z. B. Berlin im Staate Indiana in der Grafschaft Clinton, bas im Jahr 1847 angelegt wurde, gablen noch nicht einmal hundert Einwohner; von den eilf Bern. Bernville und New-Bern bagegen erhob sich wenigstens eines, nemlich New-Bern in Norbkarolina am Zusammenflusse bes Trent und Neuse zu einer Stadt von etwa fünftaufend Seelen. Auch ist zu bemerken, baf in allen biesen Bern's drei Viertheile ber Einwohner aus Deutschen bestehen, wie sie benn auch sämmtlich von Deutschen ge= grundet worden sind. Un Birmingham's fehlt es ebenso wenia, benn es gibt in Amerika beren nicht weniger als achtzehn, allein ein Dutend derfelben besteht nur aus einem Mühlwerke nebst einigen Farmbäusern und sie find also eine fattische Sainre auf die große englische Manufaktur= stadt dieses Namens. Noch kläglicher nimmt sich die Na= mensschwester ber berühmten französischen Stadt Bordeaux aus, benn bas Bordeaux in Subfarolina im Diftritte Abbeville ist nur ein einzeln stehendes Haus, mit welchem eine Bosterpedition verbunden ift, und gerade so steht es auch mit Bregenz im Staate Alabama in ber Grafschaft Choktaw. Bremen und New-Bremen gibt es im ganzen zehn, keines aber brachte es bis jest weiter als auf drei= bundert Einwohner: von den neunundzwanzia Bristol's bagegen zeichnet sich wenigstens bas in Rhobe Island gelegene burch seinen bedeutenden Handel aus und anch Bristol in Bennsplvanien am Delawareflusse burfte mit der Zeit eine nicht unbebeutenbe Stadt werben. Noch mehr gilt dies von einigen der etlichen und zwanzig Nieberlas= jungen, welche Brunswick ober New-Brunswick getauft worden sind, und namentlich New-Brunswick (b. h. Reu-Braunschweig) am Raritanflusse im Staate New-Rersen barf mit seinen fünfzehntausend Einwohnern barauf Anspruch machen, eine City genannt zu werden. Die beiben vereinigten Städte Pesth und Ofen führen bei ben Ungarn ben Namen Buda und um nun biesen Namen zu verherrlichen, nannte eine Gesellschaft von Magnaren, die sich unter ber Oberleitung bes Generals Ujhazy im Staate Jowa in ber Grafschaft Decatur ansiebelten, ihr Dorflein New-Buda, allein es wird sicherlich weber ein Besth, noch ein Ofen baraus, gerabe ebenfo wenig, als bas kleine Calais im Staate Ohio in der Grafschaft Monroe mit seinen hundert Einwohnern je dem alten Calais in Frankreich die Schuhriemen lösen dürfte. Etwas bedeutender ist Cadiz im Staate Obio in ber Grafschaft Harrison, benn obwohl erst anno 1803 angelegt, besitzt es boch jett bei einer Einwohnerzahl von zweitausend Seelen fünf Rirchen, zwei Zeitungen, brei Erziehungsanftalten und so= gar eine eigene Rettelbant; die übrigen vier Cadiz aber find um so geringfügiger ausgestattet und dürfen sich kaum Dorfgemeinden nennen. Calcutta gibt es blos eines und zwar im Staate Obio in der Grafschaft Columbiana, allein es zählt bis jest nicht mehr als hundertundfünfzig Einwohner und es ist beghalb rein unbegreiflich, wie man auf ben Gebanken kommen konnte, biesem erbarmlichen Reste einen so hochberühmten Ramen zu geben. wenig kann man sich einen Grund benken, warum ein kleiner Weiler in der Grafschaft Coos im Staate New-Hamphire mit einer Einwohnerzahl von breiundbreißig Seelen ben Ramen ber berühmten Universitätsftabt Cambridge erhielt, während bagegen ein anderes Cambridge im Staate Maffachusets als ber Sitz ber hochgepriesenen Harvard-Universität gar wohl mit der englischen Universitätsstadt einen Wettkampf eingehen kann. Nicht ganz basselbe gilt von Constantine in der Grafschaft Sanct Joseph im Staate Michigan, benn es ift bieß bis jest wenigstens blos ein Dorf von etwa fünfzehnhundert Seelen, und die beiben Cordova, von benen bas eine in Rentucky und das andere in Minois liegt, erinnern noch viel weniger an ihre Namensschwester im spanischen Anbalusien, welche bekanntlich mehr als vierzigtausend Einwohner zählt und die prachtvollste Kathebrale in ganz Spanien besitzt. Auffallen burfte, daß keine einzige Rie= berlassung in ganz Nordamerika den Namen Constantinopel erhielt; dagegen gibt es nicht weniger als neun Delhi's, welche übrigens zusammengenommen nicht ben zwanzigsten Theil der Einwohnerzahl des alten Delhi in Hindostan aufweisen können. Noch kleiner sind die sechs Denmark, welche in den Staaten Maine, Newyork, Tennessee, Ohio, Minois und Jowa gefunden werben, und felbst von ben einundvierig Dover's können sich nur zwei, nemlich die Hauptstadt des Staates Delaware am Jonesflusse mit etwa fünftausend Einwohnern, und Dover im Staate New-Hamphire am Cochegoflusse mit einer Einwohnerzahl von etwa zehntausend Seelen rühmen, wirkliche Städte zu sein, während von den zehn Dresden, die es in Nordamerika gibt, kein einziges einen größeren Rang hat, als bei uns zu Lande eine gewöhnliche Dorfgemeinde. Gben daffelbe gilt auch von den fünfzehn Dublin's, sowie von den seche= zehn Edinburg's, und von ben sechs Elba's barf gar blos ein einziges barauf Anspruch machen, mehr als ein Weiler zu sein. Bu Ghren Frlands erhielten neun Ortschaften ben Namen Erin ober New-Erin, aber alle neun besitzen zusammengenommen keine zehntausend Einwohner, und von ben mölf Exeter's hat nur bas in Rew-Hamphire in ber Grafschaft Rodinham burch seine schonen öffentlichen Bebäube, worunter namentlich auch vier Kirchen, ein stäbtisches Noch weit mehr werben wir enttäuscht, wenn Aussehen. wir die achtzehn ober neunzehn Florence's nach einander besuchen, benn bas größte berselben ist noch Florence im Staate Alabama am Tennesseeflusse mit etwa funfzehn= hundert Seelen; schöne Bauten aber ober gar vollends Palafte finden fich in keinem berfelben vor, sondern fie sehen vielmehr sammtlich trop ihres hochtonenden Namens gerade so aus, wie die übrigen Dorfer Nordameritas. Auch ber Rame Frankfort ist in ber Union stark vertreten und es gibt beren etliche und zwanzig, aber nur brei von ihnen, nemlich Frankfort im Staate Maine am Bennobscottflusse, bann Frankfort im Staate Bennspl= vanien am Taconybache, sowie endlich Frankfort die Haupt= stadt bes Staates Kentucky können wirkliche Städte aenannt werben. Nicht bas nemliche barf man von ben eilf Geneva's ober Genfs fagen, benn fie find allesammt gang geringe Refter; kommt man aber gar vollends nach New-Granada im Staate Pennsplvanien, einem Dorflein von höchstens zwanzig Gebäuben, so fragt man verwundert, wie die Gründer dieser Gemeinde auf den tollen Gedanken tommen konnten, ihr einen folchen Ramen zu geben. Gang basselbe gilt auch von New-Göttingen im Staate Ohio in ber Grafschaft Guernsen, sowie von New-Gräfenberg im Staate Newyork in ber Grafschaft Herkimer, welche beibe nur aus einigen wenigen Farmhäufern bestehen und mit ihren Ramensschweftern in Deutschland auch nicht bie geringste Aehnlichkeit haben. Es eriftirt nemlich in New-Gräfenberg nicht einmal ein Arzt und noch viel weniger findet man bort eine Wafferheilanstalt, während New-Göttingen statt einer Universität taum eine kleine Dorfschule besitzt. Unter ben zwanzig Hamburg's findet man ebenfalls kein einziges, bas an bas alte hamburg in Deutschland erinnerte, und die meisten berfelben liegen so schlecht, daß sie wohl schwerlich je zu Städten emporwachfen werben; boch machen Hamburg am Eriefee im Staate Newhork, sowie Hamburg am Mississippi im Staate Alinois, und endlich Hamburg am Savannahflusse im Staate Südkarolina eine Ausnahme, b. h. es blüht ihnen wenigstens eine Zukunft, wenn sie auch im gegenwärtigen Augenblick noch geringe Dörfer sind. Auch ber Name Hannover wiederholt sich oftmals in der Union, allein von all ben vierundbreißig Städtlein und Dorflein, welche biefen Namen führen, darf sich nur das in New-Hamphire gelegene ruhmen, seiner Benennung keine Schanbe zu Dort nemlich gründete bereits im Jahr 1769 ber Earl ober Graf von Dartmouth ein sogenanntes College, b. h. eine höhere Erziehungsanftalt, in welcher junge Manner universitätsmäßig ausgebilbet werben, und man kennt verschiedene amerikanische Notabilitäten, wie 3. B. ben großen Staatsmann Daniel Webster und Anbere, welche sich von bort die Grundlage ihres Wiffens Havre de Grace gibt es in ganz Nordamerika nur ein einziges und biefes liegt nicht einmal am Meere, ionbern vielmehr nur am Susquehannaflusse. beshalb blieb es auch, obwohl es schon vor hundert Jahren eriftirte, bis jest ein kleines Städtchen von hochftens zweitausend Einwohnern, und das alte Havre in

Frankreich braucht keine Angst zu haben, je von ihm überflügelt zu werden. Ebenso wenig wird dieß bei ben vier Heidelberg's, welche man im Staate Bennsplvanien vorfindet, je der Kall sein, doch sind es lauter wohlhabende Städtchen von zwei= bis breitausend Ginwohnern, und in jedem derselben besteht eine gute deutsche Schule. weit geringere Bebeutung haben bie brei New-Hollands in den Staaten Ohio, Indiana und Pennsplvania; New-Holstein aber im Staate Wisconsin ist gar vollends ein nur aus brei Häusern bestehender Weiler, in welchem sich einige ehrliche Holfteiner niedergelassen haben. englische Inselveste Jersey im Kanale erinnern verschiebene Ortschaften in den Staaten Newhork, Dhio, Michigan . u. s. w., wie benn auch einer ber vierundbreißig Staaten ber Union, nemlich New-Jersey, von ihr seinen Namen entlehnte, allein die sammtlichen so getauften Rieberlas= sungen blieben klein und unbedeutend. Auszunehmen ift übrigens die Stadt Jerseycity gegenüber von Newnork am rechten Ufer bes Hubson, benn biese gablt bereits über vierzigtausend Einwohner und dürfte in wenigen Jahren aufs doppelte ober breifache anwachsen. Der Lexington's gibt es nicht weniger als vierundzwanzig und mehrere berselben burfen mit Auszeichnung genannt werben. Lexington in Massachusets, wo am neunzehnten April 1775 im sogenannten Unabhängigkeitskriege von ben Nordamerikanern die erfte siegreiche Schlacht gegen die Engs länder gewonnen wurde; so weiter Lexington im Staate Birginien, in bessen Rabe die hochberühmte Naturfelsen= brude über ben Cebarflug hinüberführt, und so endlich Lexington im Staate Kentucky mit mehr als fünfzehn= tausend Einwohnern und verschiedenen wissenschaftlichen Anstalten, von welchen besonders die sogenannte Transylvania-Universität hervorgehoben werden muß. Auch die Lisbon's und New-Lisbon's sind sehr zahlreich, benn es gibt beren etliche und zwanzig; auf fünfundzwanzighundert bis breitausend Einwohner aber brachten es nur brei, nemlich Lisbon im Staate Ohio am Little-Beaverriver, Lisbon im Staate Maine am Anbroscogginflusse und New-Lisbon im Staate Newpork in ber Grafschaft Otjego, mahrend bie übrigen alle sich eigentlich ihres Namens schämen follten. Noch schlimmer steht es mit ben vier Leyden in ben Staaten Bermont, Newyork, Juinois und Wisconsin, inbem alle vier zusammen kaum ben zehnten Theil ber Größe bes alten Leyden in Holland haben, und noch weniger hat eines der zwölf Liverpool's auch nur die ge= ringste Aussicht, je einmal bem Liverpool in England ähnlich zu werden. Es liegt nemlich auch nicht eines von ihnen unmittelbar am Meere, sonbern fie muffen fich vielmehr alle bamit begnügen, an kleinen Binnenfluffen erbaut worben zu sein! Auch ber Name Lodi fand Gnabe in den Augen der Nordamerikaner, ohne Zweifel, weil General Bonaparte die Deftreicher bei ber Stadt biefes Namens am zehnten Mai 1796 aufs haupt schlug; allein leider blieben alle die achtzehn amerikanischen Lodi's weit hinter bem italienischen zurud, und nicht eines berselben barf eine Stadt ober auch nur ein Städtchen genannt Roch häufiger kommt der Name London ober werden. New-London vor, doch - wie schmachvoll stehen alle biese Ortschaften gegenüber bem großen London in England ba! Bahlt ja doch sogar eine barunter, welche sich noch extra ben stolzen Namen Londoncity beigelegt hat — sie liegt im Staate Minois in ber Grafschaft Fanette -, nur

etliche und fünfzig Einwohner, während New-London in Bennsvlvanien in der Graffchaft Chefter gar nur ein ein= zelnstehenbes Haus mit Posterpedition ift! Gbenso erbarmlich nehmen sich die Londonderry's aus, benn bas größte von ihnen, nemlich Londonderry in Bennfylvanien am Susquehannaftusse, brachte es noch nicht einmal auf zweitausend Einwohner, und ganz baffelbe gilt auch von ben brei Lorretto's in Birginien, Kentucky und Bennsyl= vanien. Freisich fehlt ihnen aber auch »La Casa Santa», b. h. bas heilige Haus ber Jungfrau Maria, welches bie Engel Gottes anno 1295 in einer einzigen Racht aus Nazareth in Galilea nach Italien an seinen gegenwärtigen Ort hinbrachten, und es will baber mit ber Anlockung ber Wallfahrer nicht recht gehen, obwohl natürlich nicht verabfaumt wurde, überall ein wunderthätiges Muttergottesbilb aufzustellen. Lowell's gibt es fünfzehn, von wirtlicher Bedeutung ift aber nur bas in Massachusets am rechten Ufer bes Merrimak gelegene, welches gegen vierzig= taufend Einwohner gahlt und als eine ber größten Manufakturstädte ber Welt gelten kann. Richt so weit brachten es die vier Lunenburg, welche an unser beutsches Luneburg erinnern, und von ben brei Madrid blieben zwei gang klein, während ein brittes im Staate Rempork am Sanct Lorenzfluffe boch wenigftens von fünftaufend Menschen bewohnt wird. Wie man übrigens unter solchen Auspicien bagu tam, biefen Nieberlaffungen ben Ramen ber spanischen Hauptstadt zu geben, ist uns rein unbegreiflich und zwar um so mehr, als feine Spanier in ihnen wohnen, allein ber Zufall thut in Amerika vieles, und ber Name Madrid tont ja fo gar hubsch in ben Ohren! Ein noch eigenthumlicheres Gefühl erfaßt uns,

wenn wir an die zweiundbreikig Manchester, die in den Bereinigten Staaten liegen, benten; benn Manchefter in England ift bekanntlich ber erfte Fabritplat auf ber Welt, während die Manchester in Nordamerika fast sämmtlich kleine Dörflein ohne irgend welche Bebeutung geblieben Eines berselben jeboch macht eine rühmliche Ausnahme, nemlich Manchester in New-Hamphire am Merrimakflusse, welches seit dem Jahre 1839, wo die erste Mühle hier erbaut wurde, bereits auf mehr als breikig= tausend Einwohner herangewachsen ift und mehr Spinnereien besitzt, als irgend eine andere Stadt Newenglands. Gang bescheiben treten die sechs Mannheim's auf, welche von beutschen Landsleuten in ben beiben Staaten Bennsplvanien und Newpork ins Leben gerufen worden find, allein wenn auch keines von ihnen mehr als breitausend Einwohner zählt, so zeichnen sie sich boch sämmtlich burch ihre Reinlichkeit und Wohlhabenheit aus. Leider kann man bies nicht ebenfalls von ben vier Mantua's, die in Alabama, Kentucky, Tennessee und Obio liegen, behaupten, benn es herrscht bort ebensoviel Schmut als Aermlichkeit, und berselbe Borwurf trifft auch die zehn Marengo s, welche biefen Namen zum Andenken an die Schlacht bei Marengo erhielten. Marseille's konnten wir nur brei auffinden, eins in Minois, bas zweite in Indiana und ein brittes in Ohio, allein merkwürdigerweise liegt keines so, daß es zu einer Handelsstadt empormachsen könnte, und noch schlimmer ist bas Stäbtchen Mecca im Staate Ohio baran, benn ba es in ein tiefes Thal hineingebaut wurde, burch welches kein Luftzug geht, so werben die Einwohner Jahr aus Jahr ein bas Fieber nicht los. Eigenthümlicher Weise kommt übrigens der Name Mecca trot seiner Berühmtheit nur ein einziges Mal in ganz Amerika vor, während es bagegen an Medina's, obwohl biese Stadt bei ben Moslems nur ben zweiten Rang ber Beiligkeit einnimmt, keinen Mangel hat und ber Name sogar ganzen Grafschaften ertheilt wurde. Weit sparsamer ging man mit dem Worte Meklenburg um und es gibt beren im Gangen nur vier, eins in Virginien, ein zweites in Nordkarolina, ein brittes in Newyork und bas vierte in Tennessee: Milan, b. h. Mailand taufte man bagegen zehn Ortschaften, boch ift selbst die größte berselben, nem= lich Milan im Staate Ohio am Huronflusse in der Rabe bes Eriesees, welches anno 1809 angelegt wurde, nicht mehr geworben, als ein Dorf von zweitausend Seelen. Millhousen im Staate Indiana in der Grafschaft Decatur sollte eigentlich Mühlhausen geschrieben werben, da es einigen Elfäßern sein Dasein verbankt; allein bann hatten bie Amerikaner bas Wort nicht aussprechen können. Gerade aus bemfelben Grunde schreibt fich ein kleines Dörfchen im Pennsylvanischen in ber Grafschaft Centre Millhime statt Mühlheim, wie es seine Grunder ursprunglich tauften, und Millburg in Michigan in ber Grafschaft Berrien ift ebenfalls nur eine Amerikanisirung bes Ramens Mühlburg. Auch Minden gibts mehrere, theils im Staate Newyork, theils in Michigan, und noch zahlreicher find die Monterey, von benen wenigstens eines, nemlich San Carlos de Monterey in Californien, an einer Bai bes stillen Oceans, einer glanzvollen Zukunft entgegengeht, indem es, obwohl erft seit wenigen Jahren gegründet, bereits jett eine Einwohnerzahl von fechstausend Seelen hat. Naples finden sich nur vier vor und alle vier sind nichts wie Dörfer; benn selbst bas bebeutenbste berselben,

das in Illinois am Fluffe gleiches Namens gelegene, jählt nicht mehr als zweitausend Einwohner. Doch steht es um die fünfzehn Moscow's und New-Moscow's noch viel schlimmer, indem von diesen mehr als bie Sälfte blos einzeln stehende Poststationen sind. Sanz anders verhält es sich bagegen mit ben beiden Namen Norfolk und Orleans. Norfolk in Birginien nemlich am Elisabethflusse gehört unter bie bebeutenoften Stabte bes füblichen Norbamerika. und zählt fünfundzwanzigtausend Ginwohner; von ben breizehn Orleans aber, welche die Union aufweist, ist wenigstens eines, nemlich New-Orleans an bem Ausfluß des Missisppi in den Golf von Mexiko, sowohl in Beziehung auf Handel als auf Einwohnerzahl eine mahre Weltstadt geworden. Nicht dasselbe kann man von New-Palz am Hudsonfluß, gegenüber von Poughkeepsie im Staate Newyork, fagen, benn es ift bieß eine kleine beutsche Ansiedlung ohne Bedeutung, und ganz baffelbe gilt auch von den etlichen und zwanzig Niederlassungen, welche sich ben Namen ber großen Stadt Paris angeeignet haben. Ift boch bie größte berselben, welche im Staate Maine in der Grafschaft Orford liegt, nichts weiter als ein weit ausgedehntes Dorf mit etwas über breitausend Seelen, während umgekehrt bas im Staate Georgien in ber Grafschaft Koweta gelegene Paris nur aus brei elenben Ba= raken besteht, in beren einer die Postverwaltung ihren Sit aufgeschlagen hat! Noch schlimmer wird Ginem zu Muthe, wenn er die sechs Pekin's nach einander besucht, benn fünf berfelben find nur einzeln ftebenbe Wirthshaufer und das sechste, welches sich im Staate Minois in ber Graffchaft Tacewell vorfindet, kann sich ebenfalls nicht rühmen, mehr als ein großer Flecken zu sein. Auch von

ben einundzwanzig Petersburg erinnert kein einziges an bie mächtige Hauptstadt Ruglands, doch sind mehrere berselben recht hubsche Landstädtchen und Petersburg in Birginien am rechten Ufer bes Appomatorflusses, welcher hier bereits für größere Schaluppen schiffbar ift, stieg sogar burch seinen bedeutenden Handel zu einer Metropole von etlichen und zwanzigtausend Einwohnern empor. Noch be= beutender ist die Stadt Portland im Staate Maine, benn fie zählt beinabe breifigtausend Seelen und gehört unter bie thätigsten Manufakturstädte Nordamerikas; allein um so weniger haben die übrigen einundzwanzig Portland's Bei bem Namen Portsmouth benkt man nazu sagen. türlich sogleich an eine mächtige Seeftabt, weil ja Portsmouth in England unter die größten Seeplate ber Belt gehört; allein von den acht Städten dieses Ramens in Amerika liegt keine einzige unmittelbar am Meere. find wenigstens brei von ihnen, nemlich Portsmouth in Birginien am linken Ufer bes Elisabethflusses, Portsmouth in Ohio am Fluffe gleichen Namens und Portsmouth in Michigan am rechten Ufer bes Saginawstromes nicht ganz unbedeutende Binnenstädtchen geworden; Portsmouth in New-Hamphire aber, am Biscataquaflusse, anderthalb Stunden oberhalb beffen Einmundung in den atlantischen Ocean, hat es sogar auf fünfundzwanzigtausend Einwohner gebracht und gilt als die größte Stadt des Staates New-Der Name Pyrmont kommt nur ein ein= Hampsbire. ziges Mal vor und zwar heißt sich so ein kleines Dorfchen im Staate Obio, ohne Aweifel, weil eine übelriechenbe Mineralquelle baselbst entspringt; um so zahlreicher da= gegen find die Quincy's und zwei davon, nemlich Quincy in Massachusets, sowie noch mehr Quincy in Minois am Mississippi, seben recht belebten Landstädtchen gleich. Warum jeboch einem kleinen Dörflein im Staate Michigan in der Grafschaft Sheboygan der Name Rhine zu beutsch "Rhein" beigelegt wurde, ist mir bis jest nicht klar ge= worden; benn ber fleine Bach, welcher bort vorbeiführt, hat mit dem Rheine so wenig Aehnlichkeit, als eine hundshutte mit einem Konigspalafte. Der Richmond's gibt es in Nordamerika nicht weniger als achtundvierzig; bekannt ist aber eigentlich nur eines, nemlich Richmond am Jamesflusse, die Hauptstadt bes Staates Birginien mit mehr als breißigtausend Einwohnern; die sämmtlichen übrigen Nieberlaffungen aber gehören nur bem Genus ber Dörfer an. Gbenso unbedeutend find die brei Riga geblieben, die man in den Staaten Newyork, Ohio und Michigan findet, und selbst von den zweiundzwanzig Rome's burfen nur zwei, nemlich bas am Mohawkfluffe im Staate Newpork, sowie das in Georgien am Coofaflusse, darauf Anspruch machen, ben Rang von Landstädtchen zu haben. Aber freilich beherbergt auch keines von ihnen einen Pabst und noch weniger können sie von einer so glorreichen Bergangenheit erzählen, wie Rom in Italien. Der Name Salzburg findet sich ebenfalls in Nordamerika vor und zwar führt ihn eine kleine beutsche Colonie im Staate Pennsylvanien in der Grafschaft Indiana, in welcher ziemlich viele Salzquellen erbohrt worden sind. Ihr gebührt also biese Benennung mit vollem Rechte, allein warum ein fleiner Weiler im Staate Florida in der Grafschaft Drange New-Smyrna getauft worden ist, kann wohl nicht ermit= telt werben. Strassburg's gibt es brei, eins in Ohio, ein zweites in Virginien, sowie ein brittes in Pennsyl= vanien, und wenn auch alle brei bis jest einfache Dorfer

geblieben find, die gar nichts "Festungsmäßiges" an sich haben, so burfen wir uns boch über ihre Benennung um so weniger wundern, als fie von Elfägern gegründet wurben. Ebenfalls aus Bietat gegen sein früheres Baterland nannte ein Deutscher seine Besitzung im Staate Allinois in der Grafschaft Cook New-Trier, gerade wie einige Hollanber im Staate Rewnork in ber Grafschaft King ein New - Utrecht ins Leben gerufen haben; gang fonberbar muß es und aber vorkommen, wenn wir boren, daß bie Herren Nankee's einem Dörflein in Bennsplvanien in der Grafschaft Lehiah ben Namen New-Tripolis und einem andern noch elenderen Reste ben von Trapezunt schöpften. Versailles gibt es acht in der Union, allein keines von ihnen erinnert burch sein Aussehen an ben glänzenden Konigssitz bieses Namens in Frankreich, und wenn man bie Bevölkerung ber fämmtlichen zwanzig Vienna's, b. h. Wien's, welche in ben verschiebenen Staaten ber Union zerstreut liegen, zusammenabbirt, so kommt noch nicht ein= mal eine Zahl heraus, die groß genug wäre, um auch nur eine Vorstadt des wirklichen Wien zu füllen. gerade ebenso wenig städtisches Aussehen hat Turin im Staate Newhork unweit ber Stadt Utica, und ein Italiener, ber borthin kame, wurde nicht wenig erstaunen, warum man diesen paar Häusern ben Namen ber Hauptund Residenzstadt Seiner Majeftat bes Konigs von Stalien gab; allein was würde er erft vollends benten, wenn er nach Verona im Staate Rentuch in ber Graffchaft Boone, bas nur erst zwölf Einwohner zählt, geriethe? Auch mit ben vierzehn Warsaw, b. h. Warschau, will es nicht recht vorwärts gehen, denn das bedeutendste berselben, welches in Allinois am Mississippi liegt, zählt noch nicht einmal

gang dreitausend Einwohner, und ebenfo klein blieben bis jest auch die etliche und zwanzig Waterloo's, welche diesen Namen zur Erinnerung an die Schlacht bei Waterloo er-Faft noch unbedeutender erscheinen die beiben beutschen Colonien Wurtemburg, b. h. Würtemberg, im Staate Pennsplvanien, und Wurtsborough, b. h. Würzbura, im Staate Newhork, welche erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufen wurden, während umgekehrt New-York, die bekannte Weltstadt am Ausstuffe des Hudsons in ben atlantischen Ocean, bas alte Pork in England in jeglicher Beziehung ums zwanzig- ober dreißigfache überftrahlt. Die fünfzehn übrigen York's aber, welche in den Bereinigten Staaten gefunden werden, find sammtlich klein geblieben und dürften auch in späteren Jahren zu keiner größeren Bebeutung anwachsen, da keines berselben sich burch seine Lage an einem schiffbaren Auffe ober gar an ber See auszeichnet.

Aus diesem kleinen Berzeichniß wird der Leser ersehen haben, daß beinahe alle größeren oder wenigstens berühmteren Städte Europas in Nordamerika vertreten sind, und zwar oft auf eine Weise, daß man sich höchlich wundern muß, warum ein Städtchen oder Dörschen gerade diesen oder jenen Namen erhielt. Noch eigenthümlicher jedoch erscheint es, daß die Herren Yankees hie und da auch die Namen berühmter Berge oder Flüsse der alten Welt entlehnten, um ihre neugewählten Colonien damit zu bezeichnen, während doch offenkundig auch nicht die geringste Aehnlichkeit in der Lage oder überhaupt im Ausssehen eristirte. So gibt es z. B. eilf Ethna's in der Union, lauter kleine Weiler mit nur wenigen Häusern, von einem feuerspeienden Berge ist aber natürlich weit

und breit Nichts zu seben. Gerade ebenso verhält es fich mit den zwei Hecla's, welche in den Staaten Indiana und Tennessee gefunden werden, benn es liegt in der Räbe nicht einmal ein Hügel, viel weniger ein viertausendacht= bundert Tuk hober Bultan, wie der Hekla in Asland ift. Noch unbegreiflicher erscheint es uns, wie man bazu kom= men konnte, zwei kleinen Niederlassungen in Ohio und Michigan ben Namen Ganges zu schöpfen, indem sie beibe zwar an einem kleinen Bache, aber wahrhaftig an keinem Strome, ber mit bem Ganges verglichen werden könnte, liegen. Kurz man kann oft und viel unmöglich klug baraus werben, warum man in Amerita einer Stadt gerade den Namen gab, welchen sie führt, und wenn man vollends hört, daß elende kleine Refter, die in keinerlei Beziehung merkwürdig sind, nach ben berühmtesten und groß= artigften, wenn auch längft untergegangenen, Stäbten bes Alterthums benannt wurden, so weiß man sich vor Erstaunen gar nicht mehr zu fassen. Go finden wir g. B. in der Graffchaft Suffolt im Staate Newnort ein Babylon, allein wie sieht baffelbe aus? Ei nun, es ift ein fleiner Weiler mit einer Rirche, zwei Raufmansläben, einem Wirthshause und so viel Privatgebauben, daß hun= bert Einwohner barin Plat haben! Als ein fast noch erbarmlicheres Reft erscheint Bagdad im Staate Tennessee in der Grafschaft Smith und von den sieben Carthage's, welche man in Alabama, Kentucky, Birginia u. f. w. fin= bet, hat das größte im Staate Illinois in ber Grafschaft Hancock noch keine fünfhundert Ginwohner, während das alte Karthago beinahe eine halbe Million Menschen beher= bergte und über ein Jahrhundert lang den Welthandel an sich gerissen hatte. Gerade ebenso gering nehmen sich die seche Corinth aus und unter den sieben Damascus hat nur eines, nemlich das im Bennfplvanischen am Delawareflusse gelegene, Aussicht, mit ber Zeit wenigstens eine kleine Stadt zu werden. Warum übrigens bie eine ober die andere diefer Niederlaffungen Damascus ober Corinth genannt wurde, barüber können wir natürlich keine Austunft geben, und ein ebenfo großes Geheimnig bleibt es, warum einige Dörflein in ben Staaten Remport, Indiana und Missouri Delphi getauft worden sind. Drakels nemlich ist keines von ihnen und noch weniger befindet sich ein kaftalischer Quell in der Rähe; von der Höhle Pythium dagegen, in welcher die Priesterin Pythia bie Eingebungen Gottes empfing, kann man vollends nichts Gänglich unbedeutend blieben auch die brei Marathon's, und der Held Miltiades wurde fich unendlich verwundern, wenn er in eines berfelben tame, benn sie haben natürlich in gar keiner Beziehung irgend eine Mehnlichkeit mit der Ebene von Marathon, auf welcher anno 490 vor Chrifti Geburt die Perfer aufs haupt geschlagen wurden. Anders verhält es sich dagegen mit dem Namen Memphis, benn wenn auch brei Memphis nur. elende Dörfer sind, so hat dagegen die City-Memphis in Tennessee durch ihre gunftige Lage am Ginflusse bes Wolfriver in den Mississppi eine hohe Bedeutung erlangt und gählt jest bereits über fünfzehntausend Einwohner. Richt jo viel Glück hatten die fechs Niederlassungen, welchen man den Namen Nineveh ertheilte, indem das größste von ihnen kaum von fünfzehnhundert Menschen bewohnt wird; an die Pracht und Größe bes alten Ninive in Afsyrien mit seinen hundert Fuß hohen Mauern und seinen fünfzehnhundert Thürmen erinnert aber vollends gar Nichts.

Daffelbe gilt auch von bem Namen Palmyra, welchen in Nordamerika nicht weniger als fünfundzwanzig Ortschaften führen; benn in welcher Beziehung konnte fich bas eine ober das andere dieser amerikanischen Palmyra's mit jenem afiatischen, bessen prachtvolle Tempel und Balaste selbst bie Römer mit Erstaunen erfüllten, vergleichen laffen? hat boch bas größte von ihnen, nemlich Palmyra im Staate Miffouri in ber Grafschaft Marion, noch teine fünfundzwanzighundert Einwohner, während sein ganzer Reichthum an öffentlichen Bauten aus fünf kleinen Rirchen besteht, welche man nicht einmal mit Thürmen versah! Fast noch bebeutungsloser erscheinen uns die breinibzwanzig Sparta's und ber große Lyfurg wurde vor Edel ausspuden, wenn er ben Namen seiner Baterstadt also schrecklich miß= braucht fähe; von den brei Syracuse aber darf sich boch wenigstens eines ruhmen, eine größere Stadt ju fein, nemlich Syracuse am Onondagasee im Staate Newpork mit einer Bevölkerung von etwa breißigtaufend Seclen. Name Troy ift eine Amerikanisirung des lateinischen Troja und kommt in Nordamerika nicht weniger als breiundvierzigmal vor. Zweiundvierzig dieser Troy's aber blieben bis jest ziemlich kleine Anwesen und nur Troy im Staate. Newhork hat sich durch seine gunftige Lage an beiben Ufern bes Subson brei Stunden oberhalb Albann zu einer Gemeinde von vierzigtaufend Seelen emporgeschwungen. Dagegen sieht es so prosaisch baselbst aus, daß man ledig= lich nicht begreifen tann, warum man ber Stabt ben burch bie homerischen Gefänge verherrlichten Namen Troja gab, wie man benn überhaupt die Bemerkung machen muß, daß das "Aussehen" ber amerikanischen Städte und Dorfer teineswegs mit bem "Bomp ihres Namens" übereinftimmt.

Wer würde nicht vielmehr eber glauben, wenn er g. B. nach Athen in Virginien in der Grafschaft Carolina tommt, diese Benennung sei dem kleinen Schmutneste "in satyrischer Absicht" gegeben worden, ba es in jealicher Beziehung einen vollkommenen Gegenfatz gegen bas griechische Athen mit seinen vielen Wunderwerken ber Runft bilbet? Dier in dem virginischem Athen besteht ja die ganze Bevölkerung aus etlichen und zwanzig affenartig gestalteten Regern und die Stelle eines Sokrates, Plato ober Aristoteles versieht ein alter Spisbube von Grocer ober Merweltsträmer, welcher sein ganzes Leben hindurch an nichts dachte, als an die Uebervortheilung feiner wenigen Runden! Roch trauriger und erbärmlicher erscheint Sidon im Staate Mississippi in ber Grafschaft Carrol, benn man fieht allba nur zwei elende Holzbaracken, einen Liquorftore, b. h. eine Schnapskneipe, und ein fogenanntes Sotel mit nicht mehr als zwei Gaftzimmern, während bas alte Sidon in Phonizien einstens so reich und machtig war, daß es selbst Königen Trop bieten konnte. Rurz es ift rein un= möglich zu begreifen, warum man berartigen Riederlas= jungen den hochberühmten Ramen gab, den fie führen, und man wird unwillfürlich von Spottluft ergriffen, wenn man in ein solches erbarmliches Reft tommt.

Weit mehr befriedigt fühlt man sich durch andere amerikanische Ortsnamen, deren Sinn offenbar dahin geht, den Zweck oder die Tendenz auszudrücken, welche die Riesderlassungen versolgen sollten. So gründeten z. B. versschiedene besonders gefühlvolle Mitglieder der Sekte der Onäcker, um stets an die Pflicht der Bruderliebe erinnert zu werden, mehrere Städtchen — im ganzen sieben — mit dem Namen Amanda, ein Wort, das vom lateinischen

»amo, ich liebe", abzuleiten ift; allein natülich muß man es bahin geftellt sein laffen, ob mit dem Worte auch wirtlich ber Zweck erreicht worden ist. Ganz bieselbe Bewandtniß hat es mit bem Ramen Amity ober Freundschaft, welchen nicht weniger als vierzehn nordamerikanische Dörflein führen, und die Gründer berselben wollten mit diesem Worte offenbar ber ganzen Einwohnerschaft bie Bflicht auferlegen, in steter Freundschaft zusammenzuleben. andere Tendenz verfolgten die Erbauer der vier kleinen Städte, welche Commerce, b. h. "Handel" getauft wurden; leiber aber blieben sie alle bis jetzt ziemlich unbebeutenb und nur das Commerce, welches am Mississippi im Staate gleiches Namens liegt, mag möglicherweise einer besseren Rutunft entgegengeben. Concord's ober Concordia's eri= ftiren breiundvierzig in Nordamerika und ohne Aweisel hieß man sie so, dieweil man haben wollte, daß nie Uneinigkeit in ihnen aufkomme; allein so fromm auch der Borsat war, so muffen wir es boch babingestellt sein lassen, ob stets nach bemselben gehandelt worden ist. auter Ratholit muß berjenige gewesen sein, welcher einem kleinen Dörfchen in ber Grafschaft Nueces im Staate Teras ben Namen Corpus Christi schöpfte, und umgekehrt liebte sicherlich ber Inhaber einer gewissen Poststation in ber Grafschaft Jones im Staate Nordkarolina Die Gemächlichkeit und Bequemlichkeit über alles, ba er biefes sein Gigenthum »Comfort« betitelte. Cottage beiken breizehn kleine Dörfer in der Union, ohne Zweifel, weil bier früher eine einzelne Cottage, b. h. ein Landhaus, stand, und ben Namen Factory ober Factoryville erhielten fieben andere kleine Städte, welche fich aus einer einsamen Fabrit zu einem größeren Anwesen heraus entwickelten.

Eigenthümlich aber ist, daß sich in ganz Nordamerika nur zwei Felix, sowie ein einziges Felicity vorfinden, gerade wie wenn bas Glück in jenem Lande nicht zu hause mare, und ebenso felten find, ohne Zweifel aus bemfelben Grunde, die Prosperity's; dagegen gibt es um so mehr Fort's, wie 3. B. Fort Adams, Fort Ann, Fort Atkinson, Fort Bend, Fort Des Maines, Fort Edward, Fort Gaines, Fort Hamilton, Fort Jefferson, Fort Leavensworth. Fort Madison u. s. w. u. s. w. Einzelne dieser Fort's sind jetzt ganz ansehnliche Städtchen, wie 3. B. Fort Wayne im Staate Indiana am St. Josephöflusse mit mehr als siebentausend Einwohnern, allein ursprünglich waren sie alle nichts anderes als einsame und isolirt in ber Wildniß stehende militärische Grenzposten gegen die Indianer, weswegen sie auch meist nur in den jungeren westlichen Staaten ber Union, also in Indiana, Illinois, Jowa, Alabama, Teras u. f. w. u. f. w. zu suchen sind. Freedom's, Freehold's, Freetown's u. s. w. u. s. w. gibt es in schwerer Menge in Nordamerika, ob jedoch in allen diesen Niederlaffungen "die Freiheit" eine Ruhestätte gefunden hat, möchten wir nicht entscheiden, und jedenfalls steht so viel fest, daß and keiner berselben irgend eine Stadt von Bedeutung geworden ift. Gerade ebenso verhält es sich mit den dreiundzwanzig Harmony's, von denen mehrere, wie z. B. Harmony im Bennsplvanischen in ber Grafschaft Butler, deutschen Landsleuten ihren Ursprung verdanken, sowie mit den siebenundzwanzig Independence's ju beutsch: "Unabhängigkeit", beren größtes im Staate Missouri an der Karawanenroute nach Oregon, Califor= nien, New-Meriko und Utah liegt. Ob sie aber alle ben Zweck ihres Ramens erfüllen. — nun barüber haben wir

freilich keine Gewißheit, benn man kann bieß mit Sicher= beit nicht einmal von der kleinen deutschen Colonie Gnadenhütten im Staate Obio behaupten, tropbem, daß die Gesellschaft frommer Herrnhuter, von welchen das Dorf= lein ins Leben gerufen wurde, an bem Grundsate festhält, nur solche Mitbewohner zu bulben, welche bie Gnabe Christi allen Gütern dieses Lebens vorziehen! Die verschiedenen Hermitage's zu deutsch "Einsiedeleien", die man in der Union vorfindet, sind wie sich von felbst versteht, alle aus einsam gelegenen Landsitzen entstanden, und das Städtchen Mission - Point in Minois in der Graffchaft Lasalle, sowie bas Dorf Missionary-Station in Georgien in der Grafschaft Flond verdanken ihren Ursprung offen= bar einigen Mönchen, welche hier Missionsstationen errich-Welche Absicht aber berjenige verfolgte, welcher einem kleinen Beiler in Pennsylvanien im Staate Montgomern den Namen King of Prussia, d. h. König von Breußen, gab, geht in der That über unseren Horizont, und der Lefer moge dieses Geheimniß gefälligst selbst er= An Liberty's hat Nordamerika nicht nur keinen Mangel, sondern es sind vielmehr nicht weniger als sieben= undneunzig Ortschaften so getauft worden; zu einer grogeren Bedeutung hat es jedoch keine derselben gebracht und eigenthümlicherweise liegen bie meisten in ben Staaten Georgien, Missouri, Birginien und Kentucky, also ba, wo die Sklaverei zu Hause ist. Deutschen, ober vielmehr schweizerischen, Ursprungs sind bie brei Dörflein Patriot, welche man in ben Staaten Ohio, Tennessee und Indiana findet, und die fieben Philadelphia's, von denen übrigens blos eines, nemlich Philadelphia am Delaware im Staate Pennsplvanien — bekanntlich bie zweitgrößte Stadt Ume-

rika's mit mehr als einer halben Million Einwohner, zu eigentlichem Unsehen gelangt ift, erhielten diesen Ramen, weil sie nach ber Bestimmung ihrer Grunder "Städte ber Bruderliebe" werden follten. Ginen ebenfo frommen Amed verfolaten biejenigen, welche ihren Nieberlaffungen ben Titel Providence gaben, benn sie wollten bamit sagen, daß sie nur auf die göttliche Borsehung allein ihr Bertrauen setzen; allein von Erfolg gekrönt ward bieses Ber= trauen blos bei ber Stadt Providence in Rhobeisland an der Narragansetban. Diese nemlich wuchs auf mehr als fünfzigtausend Seelen an und gehört unter die größ= ten Sandelsstädte Nordamerika's, mahrend bie übrigen sechszehn Providences sämmtlich bedeutungslos geblieben Warum einigen fleinen Dörfchen ber Name Temperance, d. h. Nüchternheit, gegeben wurde, kann sich ber Lefer ohne Zweifel denken, da er ja weiß, daß in Amerika eine große Partei existirt, welche ben Genuß aller gei= stigen Getränke verboten haben will, und noch weniger wird er darüber im Zweifel sein, warum nicht weniger hundertundachtundneunzig Ortschaften den Namen Union, Unioncity, Uniontown ober Unionville erhalten haben. "Einigkeit und Friede" sollte bort herrschen und man hoffte, daß in Folge bessen jede so getaufte Rieder= laffung an Macht und Stärke zunehmen werbe; allein leiber muffen wir conftatiren, daß von all ben vielen Union's auch nicht ein einziges sich über ben Rang eines Landstädtchens erhob, zum beften Beweis, daß auf den Ramen nicht allzuviel ankommt. Weit besser zum Ziele kam die kleine Gesellschaft von Schweizern, welche im Sahr 1813 im Staate Indiana hart an den Uferbergen bes Ohiofluffes ein kleines Dorf mit Ramen Vevay grundeten, freilich teine Gewißheit, denn man kann bieß mit Sicherbeit nicht einmal von der kleinen deutschen Colonie Gnadenhütten im Staate Obio behaupten, tropbem, daß die Gesellschaft frommer Herrnhuter, von welchen das Dörflein ins Leben gerufen wurde, an dem Grundfate festhält, nur solche Mitbewohner zu bulben, welche die Gnade Christi allen Gutern dieses Lebens vorziehen! Die verschiedenen Hermitage's zu deutsch "Ginsiedeleien", die man in der Union vorfindet, sind wie sich von felbst versteht, alle aus einsam gelegenen Landsitzen entstanden, und bas Städtchen Mission - Point in Minois in der Graffchaft Lafalle, sowie bas Dorf Missionary-Station in Georgien in der Grafschaft Flond verdanken ihren Ursprung offenbar einigen Mönchen, welche bier Missionsstationen errich-Welche Absicht aber berjenige verfolgte, welcher einem kleinen Weiler in Bennsplvanien im Staate Mont= gomern den Namen King of Prussia, d. h. König von Preußen, gab, geht in der That über unseren Horizont, und der Lefer moge dieses Geheimniß gefälligst selbst ergründen. An Liberty's hat Nordamerika nicht nur keinen Mangel, sondern es find vielmehr nicht weuiger als siebenundneunzig Ortschaften so getauft worden; zu einer großeren Bebeutung hat es jedoch keine derselben gebracht und eigenthumlicherweise liegen bie meisten in ben Staaten Georgien, Mijsouri, Birginien und Kentucky, also ba, wo die Sklaverei zu Hause ist. Deutschen, ober vielmehr schweizerischen, Ursprungs sind die drei Dorflein Patriot, welche man in den Staaten Ohio, Tennessee und Indiana findet, und die fieben Philadelphia's, von benen übrigens blos eines, nemlich Philadelphia am Delaware im Staate Pennsplvanien - bekanntlich die zweitgrößte Stadt Amerika's mit mehr als einer halben Million Einwohner, zu eigentlichem Unsehen gelangt ift, erhielten biefen Ramen, weil sie nach ber Bestimmung ihrer Grunder "Städte ber Bruderliebe" werden sollten. Ginen ebenso frommen 3weck verfolgten biejenigen, welche ihren Nieberlaffungen ben Titel Providence gaben, benn sie wollten bamit sagen. bak sie nur auf die göttliche Vorsehung allein ihr Vertrauen setzen; allein von Erfolg gefront ward biefes Bertrauen blos bei der Stadt Providence in Rhodeisland an ber Narragansetban. Diese nemlich wuchs auf mehr als fünfzigtausend Seelen an und gehört unter die größ= ten Handelsstädte Nordamerika's, während die übrigen sechszehn Providences sämmtlich bedeutungslos geblieben Warum einigen kleinen Dörfchen ber Rame Temperance, d. h. Rüchternheit, gegeben wurde, kann sich ber Lefer ohne Zweifel benten, da er ja weiß, daß in Amerika eine große Partei existirt, welche ben Genuß aller gei= stigen Getränke verboten haben will, und noch weniger wird er darüber im Zweifel sein, warum nicht weniger als hundertundachtundneunzig Ortschaften den Namen Union, Unioncity, Uniontown ober Unionville erhalten "Einigkeit und Friede" follte bort herrschen und man hoffte, daß in Folge beffen jebe so getaufte Rieder= lassung an Macht und Stärke zunehmen werbe; allein leider muffen wir conftatiren, daß von all ben vielen Union's auch nicht ein einziges sich über ben Rang eines Landstädtchens erhob, zum beften Beweis, daß auf ben Ramen nicht allzuviel ankommt. Weit beffer zum Ziele kam die kleine Gesellschaft von Schweizern, welche im Sahr 1813 im Staate Indiana hart an den Uferbergen bes Dhiofluffes ein kleines Dorf mit Namen Vevay gründeten, benn die Weinberge, welche sie an den dortigen sonnigen Abhängen aulegten, gediehen vortrefslich und die Colonie, die jetzt bereits auf sechsundzwanzighundert Seelen angewachsen ist, verdient wegen der Güte des Weines, den sie erzeugt, ihren Namen vollkommen.

Man sieht hieraus, daß es doch weniastens bie und ba gelang, eine Niederlaffung zu bem zu machen, was ihr Namen aus ihr gemacht haben wollte, und wir könn= ten noch manch' anderes Beispiel dafür beibringen, wenn uns nicht ber Raum allzu kurz zugemeffen wäre. rigens selbst in dem Kall, wenn ein Ort sich anders entwickelte, als sein Ramen besagte; ja felbst wenn 3. B. in einem »Amity« bie ganze Ginwohnerschaft "in töbtlicher Feindschaft" ftatt in Liebe und Freundschaft lebte, — selbst bann liegt in bem Namen ber Rieberlasfung noch Sinn und Verstand, benn bie Gründer berfelben waren natürlich gang mit fich im Klaren, mas fie bezwecken wollten. Wie gang anbers aber verhalt es fich, wenn wir auf Namen stoßen, welche der griechischen und romischen Mythologie entnommen sind und uns an ben himmel ber Wahrhaftig in biesem Kall läßt sich Heiben erinnern? ein vernünftiger Grund, warum ein Ort seinen Ramen erhielt, gar nicht benken, und wir stehen so perpler ba, wie die Ochsen am Berge. Da gibt es z. B. im Benn= fylvanischen am Alüschen Riskiminetas ein Dörflein von etwa breihundert Seelen mit Namen Apollo, allein Befang und Saitenspiel ift bafelbst nicht zu hause, und ber Himmel allein weiß, warum man ihm gerade biesen Titel Ebenso wenig kann man sich benken, warum neun gab. kleine Dörfer und Städtchen ben Namen Aurora erhiel= ten, indem die Sonne dort keineswegs schoner aufgeht,

als anderswo auch, und man hätte sie mit ebenso arokem Recht Camera obscura nennen können. Eher hat es noch einen Sinn, daß brei kleine Anwesen in ben Staaten Newhork, Bennsplvanien und Wisconfin Ceres heißen, indem der Boden ihrer Markungen ziemlich fruchtbar ift; gang ohne Berftand muß aber ber Müller gewesen sein, welcher seinem Unwesen im Staate Birginien am Glateflüßchen die Benennung Diana-Mills, d. h. Dianamühle, gab, sowie ber Bauer in ber Grafschaft Lewis im Staate Newhork, der seinen Hof Dianaville taufte. Auch der Name Flora fand Gnade in den Augen der Nordameri= kaner und wir finden in den Staaten Teras, Minois und Wisconfin ic ein kleines Dorflein, welches "ber Gottin der Blumen und Blüthen" nachbenannt wurde; der Rriegsgott Mars jedoch fand nur einen einzigen Berehrer. einen Posthalter in Alabama, bessen ziemlich hochgelegenes Anwesen ben Namen Marshill führt. Pallas ober Pallas-Athene konnte ich keine finden, wohl aber fünf Minerva's und zwar in den Staaten Jowa, Dhio, Kentucky, Georgien und Newyork, — lauter unbedeutende Ortschaften von je drei= bis vierhundert Einwohnern. Ebenso gering= fügige Rester sind auch die beiben Parnassus in Virginien und Alabama, und ganglich unbegreiflich bleibt es, wie man ihnen den Namen jenes berühmten, dem Apollo und ben Musen geweihten Gebirges geben konnte, benn weit und breit um fie berum fieht man keinen Berg und noch viel weniger einen Musensit. Bang und gar wirr im Ropfe wurden wir aber, als wir gar einige Dorfer mit Namen Phoenix ober Phoenixville auffanden, und wir fragten und vergeblich, mas benn biese Colonien mit jenem mythischen Bogel ber alten Aegyptier gemein

haben sollten. Doch nuß man wenigstens vor einem von ihnen, nemlich vor Phoenixville im Pennsplvanischen am Schuylfillssusse, einigen Respekt haben, weil dasselbe eine ungemein großartige Fabrikthätigkeit entwickelt und unter anderem das größte Walzwerk in der ganzen Union besitzt. Im Allgemeinen übrigens dürsen alle die Ortschaften, deren Name der Mythologie entnommen ist, auf keine Bedeutung Anspruch machen, und es erscheint also um so lächerlicher, daß sie mit so hochtönenden Titeln prangen; allein was liegt dem Nankee hieran?

Weit mehr ber Bernunft gemäß ift es, wenn eine Riederlassung ben Ramen "ihres Gründers" annahm und wir finden es z. B. ganz natürlich, dak ein Dörfchen in ber Grafschaft Camben im Staate Miffouri ben Namen Conns-Creek führt, indem der erfte Mann, der sich dort ansiedelte oder vielmehr an dem Bache da= felbst eine Mühle errichtete, ein Neuenglander Ramens Conn war. Gerabe ebenso verhält es sich mit ben beiben Städtchen Daniels-Mills und Danielsville in ben Staaten Nordkarolina und Birginia, beren erfter Begründer Daniel biek, und die kleinen Weiler Davis-Store, Davis-Mills, Davis-Spring u. s. w. u. s. w. verdanken natürlich ihren Ursprung chenfalls Niemanden anderem, als einem gewis= sen Davis. Nicht gang auf bieselbe Weise entstanden die Ortobenennungen Dutch-Settlement, Dutch-Manns-ville, Dutchmannsburg u. s. w., benn ber Name Dutch ober Dutchmann wird bekanntlich von den Nordamerikanern ben Deutschen spott = ober schimpfweise beigelegt, und so= mit muß man auch die Titel »Dutch-Settlement« u. s. w. n. f. w. als einen "Spitnamen" betrachten, welchen bie in ber Nachbarschaft wohnenden amerikanischen Farmer

.

bem Umwesen eines Deutschen gaben. Nach und nach aber wurde ber Ramen stabil und am Ende brauchte man ihn als die wirkliche und faktische Ortsbezeichnung, ohne mehr einen verächtlichen Rebenbegriff bamit zu verbinden. Die Bezeichnungen Farmersville, b. h. Farmerstadt, Farmersgrove, b. h. Karmershain, Farmerscreek, b. h. Karmersbach, Farmersvalley, d. h. Karmersthal rühren ebenfalls nicht baher, daß ber erste Gründer und Ansied= ler »Farmer« hieß, sondern daber, daß er ein Farmer. nemlich ein Bauer war. Sagt man ja doch auch bei uns im Deutschen in vielen Gegenden kurzweg "ber Bauer" oder "der Hofbauer", ohne bessen Familiennamen beizu= feten, wenn von bem Besitzer eines einfam ftehenben bauer= lichen Anwesens die Rede ist! Ganz umgekehrt ging es bei bem Dörfchen Earlville im Benusplvanischen bei Reabing, benn bieses wurde von einem gewissen Graf aus Beffen gegrundet, und die Amerikaner übersetten bann später das beutsche Graf ins englische Earl. machten sie es bei Shepherdstown in der Grafschaft Jefferson im Staate Virginien am Potomakflusse. fes Städtchen nemlich entstand durch einen Deutschen, nemlich ben Oberft Schäfer, ber anno 1762 sich mit einer Partie beutscher Landsleute hier eine neue Beimath grundete, allein da Schäfer auf englisch Shepherd heißt, so ameri= canisirte man später natürlich die "Schäferskolonie" in ein »Shepherdstown.« Unverändert blieben die Namen Fisher's, Fisher'screek, Fisher'sville u. f. w. und alle biefe Riederlaffungen rühren ohne Zweifel davon her, daß ein gewifser Fischer der erste Colonist war; dagegen verbankten die beiden kleinen Dörfchen Frankenlust und Frankenmuth, welche beide in der Graffchaft Saginaw

im Staate Michigan liegen, nicht einem Dann, Ramens "Frant", sondern vielmehr einer Gesellschaft von "Franten" ihren Ursprung und Namen. Gang baffelbe gilt von ben brei Städtchen Franconia, beren erstes in ber Grafschaft Grafton im Staate New-Hampshire zu suchen ist, während bas zweite im Pennsplvanischen in ber Grafschaft Montgomern und das dritte im Staate Ohio am Flüßchen Auglaize lieat. Die vielen Fredericksburg, Frederickstown u. s. w. u. s. w. bagegen führen ihren Ramen gang allein zur Erinnerung an den ersten Ansiedler, der entweder ein geborener Amerikaner mit Namen »Frederick« oder auch ein beutscher "Friederich" war; die verschiedenen French-Camp, French-corner, French-mills, French-town, French-ville aber wurden nicht von ihren Gründern, sondern vielmehr von den Umwohnern so getauft und zwar einfach deß= wegen, weil die Gründer "Franzosen" waren. auf die gleiche Weise entstanden die Namen German, Germantown, Germanville, Germansettlement u. f. w. u. s. w., b. h. wenn sich ba ober bort eine kleine Gesell= schaft von Deutschen ausiedelte, so wurde die Ansiedlung von den umwohnenden Amerikanern kurzweg "die deutsche Niederlassung", "bas beutsche Städtchen" u. f. w. genannt, was sich bei allen ben siebenunddreißig Ortschaften bieses Namens nachweisen läßt. Bu einer eigentlichen Bebeutung tam übrigens blos Germantown im Staate Benusplvanien unweit von Philadelphia, welches im Jahre 1684 von etlichen und zwanzig beutschen Mennonitenfamilien unter ber Anführung ber beiben Schüler Benn's: Hartsfelber und Paftorius gegrundet wurde und jest bereits eine Ginwohnerzahl von mehr als zehntausend Einwohner aufweisen fann. Rein englischen Ursprungs sind die vielen Harper's,

/

Harper'shome, Harper'smills, Harper'sfield, Harper'sville, beren man in der Union verschiedene Dutend gablt: allein dessenungeachtet blieben sie sämmtlich klein und unbedeutend mit Ausnahme von Harpersferry in Virginien am Gin= flusse bes Shenandoah in den Potomak. Dieses nemlich. welches seinen Namen einem gewissen James Harper, ber die Reisenden auf einer Fähre — auf englisch Ferryboat - über den Potomak beförderte, zu verdanken hat, wuchs nach und nach zu einer wohlhabenden Manufakturstadt an und zeichnete sich später zugleich als einer ber erften Waffen= plate Nordameritas ans. Auf einen ebenfalls rein eng= lischen Ursprung beuten die Namen Harvard, Hartwood, Harvey, Graham, Griffing, Hackney, Johnson, Kendall u. s. w. u. s. w. hin, während Geigersmills, d. h. die Mühle des Herrn Geiger in der Grafschaft Berks im Bennsylvanischem, und Hagermannsmills, d. h. die Mühle des Herrn Hagermann im Staate Newvork unweit von Albany ihren deutschen Ursprung nicht verläugnen können. Ebenso deutsch ist Hagerstown im Staate Maryland, benn es wurde im Jahr 1750 von einigen Separatisten unter Anführung ihres Predigers hager gegründet; Weissenburg im Pennsplvanischen in der Grafschaft Lehigh aber verdankt seine Eristenz dem berühmten Conrad Beis= fer aus Herrenberg im Württembergischen, der anno 1710 mit seinem Vater und sieben Geschwistern nach Amerika auswanderte und dort über dreißig Jahre lang als Indianerapostel thätig war. Kurz es lassen sich eine überaus große Anzahl von Ortschaften anführen, welche nach ihren erften Unfiedlern und Grundern, feien nun biefe Englander, Deutsche oder einer andern Nation Angehörige ge= wesen, getauft worden sind: allein für unsern Aweck würde

es offenbar zu weit geheu, wenn wir uns auf noch mehr Beispiele einließen. Sind ja boch ohnehin, wie wir bereits angebeutet haben, bei weitem die meisten dieser Riederlasjungen nur kleine unbedeutende Dorfer geblieben, die eine specielle Erwähnung gar nicht beanspruchen können! Doch einen einzigen Namen muffen wir noch nachtragen, nemlich ben bes Nathanael Rochester, welcher im Jahre 1812 am Muffe Geneffee brei Stunden oberhalb beffen Ginmun= bung in ben Ontariosee in einer bamals noch ganglich unbewohnten Gegend eine Mühle erbaute, indem aus dies fer Muble eine Stadt erwachsen ift, welche jest über fünf: zigtausend Einwohner zählt und in Beziehung auf Handel und Wandel mit jeder doppelt so großen Residenz Deutsch= lands zu wetteifern vermag. Rochefters Fran erlebte es noch, baß die nach ihrem Manne betitelte Stadt als "City" incorporirt wurde, allein biese Rieberlaffung bilbet eine Ausnahme und verdankt ihr außerordentliches Wachsthum ganz allein ihrer vorzüglichen Lage an einem schiffbaren Muffe.

Auf biese Art entstanden die Namen der verschiedenen Ortschaften, Städte und Odrfer in der amerikanischen Union und wenn wir etwas weitläufiger gewesen sind, als wir hätten sollen, so kommt dieß einsach daher, weil sonst dem Leser der außerordentliche Gegensat, welcher in dieser Beziehung zwischen Deutschland und Nordamerika herrscht, unmöglich hätte klar werden können. Erwähnenswerth dürste bei dieser Gelegenheit noch sein, daß manche Städte der Union außer ihren eigentlichen Taufnamen auch noch sogenannte "Spisnamen" führen, d. h. Namen, welche später erfunden wurden, wenn die Städte einen gewissen Charakter annahmen. So heißt 3. B. die Bundeshaupt=

ftadt Washington die »Distancecity«, d. h. die Stadt ber großen Entfernungen, und nie hat ein Spitname besser gepaßt, als hier. New-York nennt man »Empireeity«, b. h. die Kaiserstadt, ohne Zweifel wegen ihrer mas= senhaft anwachsenden Größe, und Philadelphia führt ben Namen "Quaderstadt" sicherlich ebenfalls nicht mit Unrecht. Noch weniger wird es jemand tadeln konnen, daß Baltimore "bie Stadt ber Monumente", Buffalo "bie Königin ber Seen", Boston die »Nativecity«, b. h. die Stadt, in welcher die Natives hauptsächlich zu Hause sind, New-Orleans "bie Salbmonbftadt" (ihrer Bauart wegen), Cincinnati »Porkopolis«, b. b. bie Stadt, in welcher die meiften Schweine geschlachtet werden, Chicago "die Königin des Westens" und Sanct Louis "die Stadt der Grabhugel" heißt, denn die Ja es wäre Bezeichnungen passen alle vollkommen. die Union, wenn Wohlthat für wahre Stadt und jedes Städtchen seinen eigenen Spitnamen hätte, benn es wurde baburch manchen grrungen vorge= beugt, welche jest zu hunderten und tausenden vorzukom= men pflegen. Man bente sich nur die Masse von gleich= lautenden Namen und frage sich bann, ob es möglich ift, bie Briefschaften, Patete u. f. w. u. f. w. immer an die richtige Abresse gelangen zu lassen! Man frage sich, ob es einem Reisenden gelingen wird, alsobald ben rich= tigen Weg einzuschlagen, wenn es z. B. einundzwanzig Boston's, achtundvierzig Buffalo's u. s. w. u. s. w. gibt! Allerdings sieht man in Amerika barauf, daß auf jeder Abreffe eines Briefes ober Paketes außer bem Namen bes Ortes auch noch ber Name bes Staates, bem jener Ort angehört, sowie sogar ber Name ber Grafschaft, in welcher er liegt, beigefügt wird, allein wie oft kommt es beswegen

boch vor, daß ein Schreiben in der halben Union herumreist, bis es endlich vollkommen zerknittert und zersett da
anlangt, wohin es gehört! Wie ost kommt es vor, daß
ein Fremder, der da oder dort z. B. im Staate Maine
einen Berwandten aufzusuchen hat, nach dem gleichnamigen
Orte im Staate Missouri oder Michigan abreist und auf
biese Weise einen Weg von mehreren hundert Meilen umsonst machte! Bon solchen Berwechslungen könnte man
ganze Bücher voll schreiben und sie führten schon oft nicht
blos zu den lächerlichsten Quidproquos, sondern auch zu
ben größten Berlusten und Widerwärtigkeiten, allein für
unsern Zweck genügt die bloße Andentung und das Rähere
mag sich der Leser selbst ausmalen. Doch — still nun von
ben Städtenamen Amerikas!

## XXVI.

## Nordamerikanische Tefttage.

Es ist kein luftiges Land, bas Land ber Dankee's, benn wie konnte in einem Lande Luft sein, wo alle Poefte und jeber Sinn für Musit fehlt? Die Ursache liegt größtentheils in bem starren Puritanismus, welchen bie Hauptmaffe ber englischen Ginwanderer mit über's Baffer berüber brachte, so wie in ber rigorofen Sonntagsfeier, welche man gesetlich einzuführen wußte. Hiedurch mußte nothwendig alle Fröhlichkeit schon im Reime erstickt werden, und überdieß zu welchen Ertremen führte nicht der blinde Haß gegen ben Katholicismus? Alle "Tage Maria," alle "Beiligentage," b. h. alle Erinnerungsfesttage an bie Apostel u. f. w. u. f. w. wurden ja unbedingt ausgemerzt, und man hatte es Jebem jum Berbrechen angerechnet, ber g. B. an "Peter und Paul" ober irgend an einem ähnlichen von ber übrigen Chriftenheit gefeierten Tage seinen gewöhnlichen Geschäften "nicht" nachgegangen ware. Die Protestanten iu Deutschland waren in diefer Beziehung gewiß auch streng, aber so in's Tolle hinein trieben sie es boch nicht, daß fie felbst "Philippi und Jacobi," b. h. ben ersten Mai, ober gar "Oftern und Pfingsten" nebft dem "beiligen Chriftfest" abgeschafft hatten. In Nordamerika aber -

wer weiß da etwas von jenem großen allgemeinen Frühlings= Festtage, mit welchem wir ben Wonnemonat einzuleiten gewohnt sind? Wer kennt dort die Ofterzeit mit den bunt gemalten Giern und den Luftgängen in die Wälber, ober bas fröhliche Pfingsten, an welchem alle Welt in neuen Rleibern prangt und sich auf dem Tanzboben vergnügt? Noch viel weniger benkt dort Jemand baran, sich Palmtätchen aus bem Walbe zu holen ober in ber St. Johannisnacht Freudenfeuer anzugunden, und das Wort Carneval mit den Harlequinspossen ist vollends gänzlich verpont. Ja selbst am Christtage mit sammt seinem geheimnisvollen Vorabend, auf welchen die Kinder bei uns schon viele Monate hindurch die Stunden auszurechnen pflegen, wird in ben nordamerikanischen Freistaaten wie an einem gewöhnlichen Werktage gearbeitet und wenn es auch die beutsche Einwanderung in einzelnen Gegenden und Städten so weit gebracht hat, daß da ober dort wenigstens Christ= baume angezündet werden, so bleiben doch die Herzen ber Eingeborenen vollkommen kalt bei bem Schein biefer Licht= lein. Rurz eine Pankee-Natur ift vollkommen abgestorben für alle die Freuden, welche und Europäern unsere Feiertage gewähren, und man könnte befihalb glauben, daß die Insaffen jenes großen Landes kein warmeres Blut im Leibe hätten als die Fische im Wasser.

"Wie?" fragt nun der Leser. "Die Nordamerikaner haben keine Festtage? Wie könnte dieß wahr sein, da man sich doch so viel von der Feier des vierten Juli erzählt, an welchem Tage die ganze nordamerikanische Union in einem Freuden- und Jubelmeere schwimmen solle?" Ja freilich, den vierten Juli haben die Amerikaner und nicht blos diesen, sondern auch den Neuzahrstag, den Thanks-

giving day, so wie endlich Washington's Geburtstag, allein wie himmelweit verschieben ift die Feier dieser Tage von der Art urd Weise, wie wir in Europa unsere Festage zu begehen gewohnt sind! Wie sehr fehlt ihnen das Gemüthliche und Herzliche, das wir hineinzulegen wissen!

Da ift zuerst ber vierte Juli, jedenfalls ber haupt= tag bes großen nordamerikanischen Festtags = Quartetts. Bas follte er seiner Bestimmung nach fein? Nichts anberes als eine Feier ber Unabhängigkeit ber Bereinigten Staaten, benn am vierten Juli bes Jahres 1776 erklarten sieben jener breizehn gegen England emporten Provinzen, nemlich Maffachusets, Rhobe-Jsland, Rew-Hampshire, Pennsylvanien, Birginien, Connettitut und Subcarolina burch ihre Abgeordneten auf dem Congreß von Philadelphia in feierlicher Verfammlung ihre Lostrennung von bem Mutterstaate und gleich darauf traten ihnen auch die Delegirten ber übrigen sechs Provinzen, die von Newyork, Rew-Jersey, Georgien, Rorbcarolina, Maryland und De-Wahrhaftig es war ein großer Tag, jener laware bei. Tag ber Unabhängigkeitserklärung, durch welchen bie "Bereinigten Staaten" in's Leben gerufen wurden, und man follte also glauben, die Erinnerung an ihn werbe auch die jetige Generation mit voller Begeisterung erfüllen. follte glauben, daß das Gebächtniß an jenen hochwichtigen Att in ber gangen Burgerschaft eine Stimmung hervorrufen mußte, beren Gehobenheit nur in ber wurdigften Feier einen Ausbruck finden konne. Allein wie verhält fich die Sache in ber Wirklichkeit? Richtig ift, daß an diesem Tage weber die Gerichte noch die Rathsherren, weder die Legislaturen noch die beiden Häuser im Congresse zu Washington Sitzungen halten. Richtig ift, baß in allen größeren ober kleineren Stabten vielkoftenbe Festessen veranstaltet werben, an welchen die sämmtlichen bochgestellteren Bürger Champagner trinkend und toaftirend Theil nehmen. Richtig ift, bag in ben verschiebenen Schulen und Unterrichts-Anstalten Fest-Reben abgehalten werden, welche sich alle auf die Wichtigkeit des Tages beziehen, und daß man sogar nicht selten junge Knaben anhält, die ganze Unabhängigkeits-Erklärung auswendig zu lernen, um fie am besagten Tage Wort für Wort aus bem Gedachtniß ber-Richtig ist, daß das Bürgermilitär und bie Freimaurerlogen, die Feuerwehrmanner auch nicht ausge= schloffen, große Aufzüge mit Fahnen und Daufit burch bie Strafen veranftalten, mahrend zu allen Giebelfenftern beraus das Sternenbanner herabstattert. Richtig ist, daß alle Raufmannsläben an diesem Tage geschlossen find, sowie baß in ben Secftäbten die fämmtlichen Schiffe im hafen ihre Fefttagsflagge aufgezogen haben und nicht selten mit Ranonenschuffen barein bonnern. Dieß alles ist vollfommen richtig, allein ebenso richtig ist es auch, daß vor lauter Buben, welche Crackers d. h. Schwärmer und Frosche loslaffen, por lauter Irlanbern, welche besoffen wie bie Schweine sich berumtummeln, vor lauter Strolchen, welche mit Bistolen und Revolvern ein wahres Belotonfeuer unterhalten, sich kein ehrlicher Mensch, wenn er nicht Beschimpfungen und Berletungen aller Art ausgesett fein will, einzeln auf die Straße magen barf. Kann man also ben vierten Juli, ber vielen Aufzüge, Festessen und Toaste wegen, mit welchen man ihn feiert, ben "Rationalgallatag" ber Nordamerikaner nennen; kann man ihn ferner wegen bes vielen Pulvers und Feuerwerks, das man abbrennt man muß sich überhaupt wundern, daß an einem solchen Tage nicht alle Stäbte ber Union in einen Aschenhaufen verwandelt werden — den "Hauptspectakeltag" bes Jahres betiteln, so hat man noch weit mehr bas Recht, ihn "als bengroßen Chrentag all' ber schlimmen Burfche zu bezeichnen, welche man unter bem Ramer Loafers und Rowdies begreift.\*) Genus von Menschen ift bekanntlich nur in Rorbamerika zu Saufe, allwo wenigftens in ben größeren Stabten eine Menae von Menschen leben, die ohne eine bestimmte Beschäftigung zu haben, den ganzen Tag auf ber Strafe zubringen und fich fozusagen vom Bufalle nahren. tonnte sie auch "privilegirte Muffigganger" nennen, beren größte Freude es ist, sich burch Raufen und Larmen auszuzeichnen ober die Vorübergehenden auf alle Weise zu necken und zu maltraitiren, und in ber That kann man wenigstens einem Theile von ihnen b. h. den vagabundirenden Sohnen reicherer Eltern nicht viel Schlimmeres nachfagen. Unbere aber und zwar leiber weitaus die meisten besitsen fein Geld von Hause aus und nähren sich beghalb von nichts anderem, als vom Diebstahl, Ranb ober Betrug, indem sie auf diese Art das Angenehme mit dem Rüglichen in Berbindung zu bringen suchen. Ihr Hauptquartier find die Strafenecken sowie die Spritenhäuser, b. h. die Baufer, in welchen die Teuerwehrmanner ihre Spriten aufbewahren, und es gibt nicht wenige Aneipen ober Wirthsbäufer, in welchen sie gang allein die Herren spielen. Bor ber Polizei

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird gebeten, hierüber gelegentlich auch ben Artifel "Der Loafer" in Griefinger's lebenden Bilbern aus Amerika nachzulefen. Der Seper.

fürchten sie sich nicht, benn in Nordamerika, wo bie versonliche Freiheit in einer Ausdehnung florirt, wie sonst nirgends in ber Welt, hat keine Behörbe bas Recht, einen Menschen nach seinem Bag, seinem Wohnort, ober gar seinem Erwerbszweige zu fragen, und somit darf auch bie Sicherheitsbehörde ben Herren Loafers und Rowdies, wenn kein bringender Verbacht eines Verbrechens vorhanden ist, nicht zu nahe zu treten. Ueberdieß find bieselben klug genug mit ben "Officers," b. h. ben Polizeidienern, sich auf guten Juß zu stellen ober vielmehr eine herzinnige Freundschaft zu schließen, und barum burfen fie auch ficher fein, nur außerft felten für eine ihrer Miffethaten zur Rechenschaft gezogen zu werben. Wenn nun aber foldes schon für gewöhnliche Tage "Regel" ift, wie vollends für ben vierten Juli! Hilf Himmel, wie freuen sich die nichts= nutigen Schlingel auf biefen Tag! Bom früheften Morgen an find fie auf ben Beinen, natürlich mit Schiefgewehren wohlbewaffnet und zu allen Unthaten vollkommen vorbereitet. An den Strafenecken sammeln sie sich und geben den Rameraben burch bonnernbe Schuffe bas Zeichen, bag fie bereits auf dem Plate angekommen find. Jeder Borübergehende, besonders wenn man ihm das Ausländerthum ansieht, wird insultirt, anfangs vielleicht blos mit Worten, später aber jedenfalls auch mit ber That, und wenn er sich widersett, so fallen ihrer Zwölf oder Funfzehn über ihn her, um ihn tüchtig burchzubläuen und ihm nebenbei auch noch ben Gelbbeutel nebst Uhr und Kette abzunehmen. Nach folden Helbenstücklein entsteht natürlich immer ein großer Jubel und in ber Freude bes Herzens geht's sofort in die nächste Schnapsboutique, um ben Muth von neuem ju ftahlen. Go treiben fie es ben gangen Vormittag und

Mittags, wenn sie zehn ober zwölf Kneipen besucht haben, find sie naturlich noch weit mehr zu Ercessen aller Art aufgelegt, als einige Stunden zuvor. Abermals ftellen fie fich truppweise an ben Strafenecken auf, aber sie begnügen fich jest nicht mehr mit bem Insultiren einzelner Borübergebenden, sondern der Streit, den sie beginnen, muß nothwendig in eine blutige Rauferei ausarten. Ja sogar unter fich selbst fangen sie Händel an, denn man kann sich wohl benken, daß die einzelnen Corps ober vielmehr bie einzelnen Banden oft und viel in Feinbschaft zu ein= ander stehen, und stößt nun eine folche Bande auf ihre Rivalin, so wird nicht lange gezaudert, sondern allsobald zum Angriff geschritten. Bu biesem Behufe führt jeder ber Strolche seinen gehörigen Vorrath von Rugeln mit fich und man beeilt sich sofort scharf zu laben, um blindlings breinzuschießen. Die Feinde thun natürlich das Gleiche und so fliegen die Rugeln in der Luft herum, daß es eine wahre Freude ift. Freilich ihr richtiges Ziel verschlen sie größtentheils, um fo öfter aber werben unschulbige Paf= fanten ober auch Umwohnende, welche neugierig zum Fenfter herausschauen, getroffen und nicht setten dringen die blauen Bohnen mitten in eine Gesellschaft, welche sich fern ab vom Tumulte friedlich im zweiten ober britten Stock eines Hauses versammelt hat. Gbenso viel Freude macht es ben vom übermäßigen Branntweingenuß toll geworbenen Besellen, in irgend ein Haus, selbst wenn beffen Thure fest verschlossen ist, einzudringen und die barin befindlichen Frauen zu Tobe zu ängstigen; bas allergrößte Gaubium aber gewährt es ihnen, bei einem etwa entstehenben Brande thätlich einzugreifen, und daß da oder dort ein kleines Keuerchen ausbricht. — nun bafür wiffen sie schon zu

sorgen. Mit bem "thatlichen Gingreifen" übrigens bat es feine eigene Bewandinig und zwar eine gang andere, als der Leser vielleicht glaubt. Sobald es nämlich Feuerlarm gibt, eilen bie Spritenmanner von allen Seiten. berbei, und sie, die Loafers und Rowdies, schließen sich ihnen sofort unter furchtbarem Geschrei an, wie wenn es ihnen an nichts auberem gelegen ware, als bie Flammen so schnell als möglich zu bampfen. Daran jeboch beuft natürlich keiner von ihnen, sondern sie benützen vielmehr ben gräßlichen Durcheinander, um in bie Saufer zu bringen und sich bort anzueignen, was ihnen am besten convenirt. Ueber biesem Geschäfte kommt's bann meistentheils abermals zu Reinbseligkeiten zwischen ben verschiebenen Banben und man liefert sich nun großartige Straßengefechte, zu benen die Feuersbrunft die nothige Beleuchtung liefert. --So geht's fort bis in die tiefe Nacht ober vielmehr bis in den Frühmorgen des andern Tages hinein und das Berwundersamste babei — wenigstens in ben Augen ber Europäer ift, daß sich biejenigen, beren Bflicht barin besteht, Rube und Ordnung aufrecht zu erhalten, sicherlich nirgends erblicken laffen, am allerwenigsten aber ba, wo ihre Gegenwart am nothiaften ware. Aus biefem Grunde schliefen sich auch in allen größern Städten der Union die friedlichen Bürger am vierten Juli regelmäßig in ihren Sausern ab, und ohnehin barf man barauf rechnen, daß sich an biesem Tage, besonders wenn berselbe sich zu neigen beginnt, kein ehrbares Frauenzimmer auf ber Straße sehen läßt. Weiß es ja boch Jebermann schon zum Voraus, baß für heute die Loafers und Rowdies Herren ber Stadt find, ohne daß irgend eine Behörde es magt, gegen sie einzuschreiten! Weiß es boch Jebermann, daß heute ber Teufel los ift und daß es also ein förmlicher Wahnsinn wäre, sein sicheres Aspl zu verlassen, dieweil man dem Gottseibeiuns nothwendig in den offenen Rachen laufen müßte!

Mancher unserer Leser wird nun ohne Zweifel glauben, daß biefe unfere Schilberung eine übertriebene fei, und wir nehmen ihm dieses auch nicht übel, ba es ja fast unmöglich ist, sich ein solch zügellos tolles Treiben zu benken, wenn man es nicht felbst mit angeseben hat; allein man gehe einmal nach Baltimore, nach Louisville, nach New-Orleans, nach Mobile, nach Savannah, nach Charleston, nach Chicago, nach Newhork ober wie die größeren Städte der Union alle heißen, so wird man sich bald überzeugen, daß wir eher zu wenig als zu viel gesagt haben. Ra man lese nur bie verschiedenen Zeitungen, welche in jenen Städten erscheinen, und durchgebe bie Berichte über bie einzelnen Fälle von Raub, Erpressung und Ginbruch, sowie über Brandstiftungen und Raufereien, die am vierten Juli vorgekommen sind, so kann man nicht im Geringsten mehr zweifeln, auf welche wurdige Weise jener Tag großen= theils in Nordamerika begangen wird! Eine Feier ber Unabhängigkeits-Erklärung foll es fein, aber nur gar Weniges erinnert an jenen erhebenden Moment und die Hauptsache besteht aus Fressen, Saufen, Krakehl, Feuerwerk, Händeln, Schlägereien, Fenersbrünften und allgemeiner Schweinerei. Freilich auf dem Lande, b. h. in den kleineren Dörfern und Städten wird es anders gehalten, benn hier haben die Loafers und Rowdies kein Feld ihrer Thätigkeit. Somit geht es bort auch verhältnigmäßig ftill und nüchtern zu und obgleich die Hauptfestlichkeit ebenfalls in einem Zweckeffen nebft Toaften besteht, so hutet man sich boch beinahe immer, die Grenzen bes Anstaubes zu überschreiten. Man hat sich ja bei gefunden Sinnen zu erhalten, damit man später in Gesellschaft ber Damen bie Mumination besuchen tann, welche die ftabtischen Behörden zu veranstalten nie verabsaumen und - nach der Mumi= nation findet ohnehin regelmäßig ein Festball ftatt, damit ber große Tag auf eine würdige Weise beschloffen werbe! Sollte aber bas Dörflein gar zu klein fein, als baß folche Festivitäten stattfinden konnten, ei nun, bann macht man sich gegenseitig Besuche und sett sich, wenn es bunkel zu werden beginnt, im großen Familienkreis auf die Terrasse eines ber Wohnhäuser, um sich an dem Feuerwerke zu erluftiren, welches die jungeren Leute lostaffen, denn an letterem, bem Feuerwerte nemlich, barf es in keinem Falle fehlen. Ja sogar auf ben entlegensten Farmen ober Bauern= höfen wird man es nicht unterlassen, am vierten Juli in bieser Beziehung wenigstens "Etwas" zu thun, und ber ärmfte hinterwälbler zunbet seinen Rindern wenigstens ein Dutend Schwärmer an, wenn feine Gelbborfe bie Anschaffung von Raketen und farbigen Lichtlein nicht erlaubt. In nun bas nicht eine viel würdigere Begehung bes Unabhängigkeitsfestes, als jener große Spektakel in ben Emporien bes Lanbes?

Der zweite große Festtag in den nordamerikanischen Freistaaten ist der Neusahrstag, allein leider können wir auch von ihm, wenigstens was die Städte betrifft, nicht viel Bessers berichten. In den Häusern der gebils beteren und wohlhabenderen Amerikamer geht es allerdings äußerst anständig zu und man benützt den ganzen Tag zu nichts Anderem als zu gegenseitigen Gratukationen. Schon früh Morgens deckt man dort den Tisch aus properste und versieht ihn so reichlich als möglich mit Wein und

Liqueuren, sowie mit falter Ruche und Confect; die Damen des Hauses aber, Mutter, Töchter und Cousinen werfen sich in den höchsten But, setzen sich sofort in den Schautel= stuhl und harren mit Sehnsucht der Dinge, die da kommen follen. Und allzu lange dürfen sie nicht harren, denn wenn fie auch noch so frühe aufstanden, so find ihnen doch ihre Männer, Sohne und Bettern zuvorgekommen, um ihnen das Reujahr abzugewinnen. Kaum aber ist dieß geschehen und kaum haben sich die Herren in den Sonntagshabit geworfen, so rennen sie fort, um in den Wohnungen ber Berwandten, Freunde und Nachbarn ebenfalls ihren Neujahrs= glückwunsch anzubringen, während umgekehrt die Ladies unverrückt sitzen bleiben, um andere Gratulationen entgegen= zunehmen. Jeben Augenblick geht also die Thure auf, und herein tritt in fast athemloser Gile ein geschniegelter kohlschwarz gekleideter Berr, reicht ben Damen, einer nach der andern, die Hand, flüstert mit Devotion sein "happy new year," b. h. "glückliches neues Jahr," läßt sich viel= leicht dazu nöthigen, ein Schlückhen Liqueur zu trinken oder einige Brosamen von dem Confect zu sich zu nehmen, eilt dann über Hals und Kopf fort, und wiederholt schon im nächsten Hause dasselbe Manöver. So geht es den ganzen lieben langen Tag und nicht selten kommt es vor, daß eine Dame am Neujahr ihre fünfhundert "happy new year" zugeflüstert erhält. Ja manche treibt's sogar noch höher und dann kennt ihr Stolz keine Grenzen mehr; um so unglücklicher aber fühlt sie sich, wenn sich nur einige wenige Dupend von Gratulanten bei ihr eingefunden Doch er kostet auch Opfer, ein solcher Tag, und gerabe diejenige, welche von den Männern förmlich mit Besuchen überlaufen wird, hat mit nicht wenigen Wider=

wärtigkeiten zu kampfen. Erft nemlich am spaten Abend, wenn man bie Lichter längst angezündet hat, fangen bie Besuche an seltener zu werben, und jetzt endlich barf es fich die Dame erlauben, ben Schankelftuhl zu verlaffen; bie letten zwölf Stunden hindurch aber mußte fie fteif und fest siten bleiben und sogar noch Hunger bazu leiben, bieweil es unanftanbig gewesen ware, von einem Gratulanten während bes Rauens angetroffen zu werden! Allein was thut man nicht um ber Ehre willen? Weit schlimmer übrigens sind noch die Manner baran, denn wenn es ihnen auch den Tag hindurch nicht an Effen und Trinken fehlte, so fühlen sie sich dagegen von dem vielen Herumrennen am Abend so todimube, daß fie sich kaum mehr nach Sause zu schleppen vermögen. Freilich sucht sich bie und ba ein Reicherer baburch die Sache leichter zu machen, daß er eine Droschte nimmt ober sich im eigenen Gefährte von haus zu haus fahren läßt; aber was tann ihm bieß viel helfen, ba er ja die verschiedenen Treppen in die Gratulations= ftuben hinauf boch mit eigenen Rufen besteigen muß? Somit ift es eben kein Wunder, wenn alle Gentlemen einer amerikanischen Stadt am Neufahrsabende vollkommen erschlafft sind, und man barf es ein wahres Gluck nennen, baß die Sitte sie zwingt, ben andern Tag auszuruhen. An diesem andern Tag nemlich spielen die Damen, insbesoudere bie jungeren, dieselbe Rolle, welche am eigentlichen Neujahrstag ben Männern zukommt, b. h. sie machen sich frühmorgens im vollsten Bute auf die Sohlen und rennen überall berum, wo fie einen Berwandten, Bekannten ober Freund haben, um ebenfalls ihr "happy new year" angubringen; die Manner aber, sowohl die ledigen als die verheiratheten, muffen zu Saufe bleiben und die Gratulantinnen erwarten. So verlangt es ber gute Ton in ben Städten Amerika's und die Ladies daselbst ließen sich das Borrecht, ganz allein durch die Straßen zu streisen, um bei Herren Besuche abzustatten, um keinen Preis nehmen.

Geht es nun aber auf biefe Art am Neujahrstag in ben befferen ober gebilbeteren Familien Nordamerita's zu, so sieht sich bas Treiben auf ben Strafen ganz anders an und man glaubt sich in nur zu vielen Beziehungen in ben vierten Juli versett. Alle Wirthsbäuser halten nemlich an diesem Tage offene Tafel und für alles, was man bafelbst ift ober trinkt, wird keine Bezahlung angenommen. Natürlich machen von biesem Vorrechte die besseren Gafte nur einen sehr spärlichen Gebrauch und viele Planner ber gebilbeteren Klaffe besuchen an biesem Tage aar kein öffentliches Lotal, eben weil sie "das Umfonsteffen- und Trinken" nicht lieben. Wie steht es bagegen um bie vielen taufend Andern, benen kein so feines Gefühl im Busen lebt und bie lieber bas ganze Sahr hindurch ben Gelbbeutel nicht zogen? Wahrhaftig biese machen sich bas neue Jahr nur allzusehr zu Ruten und schon in aller Frühe bes Morgens kann man ganze Rotten halbgewachsener Buben von acht bis zwölf Jahren sehen, welche in die Wirths= häuser einstürmen, um sich einen Gratisschnapps nebst einer Gratis-Cigarre zu erbitten. Ihnen folgen bann noch größere Schaaren alterer Bursche, um bie gleiche Bitte an ben Wirth zu stellen und gewöhnlich willfahrt man ihnen auch, fo lange fie in ben Grenzen ber Mäßigkeit bleiben. Balb jedoch sind ihre Sinne umnebelt und nun fteigern sich ihre Anforderungen immer bober, d. h. sie begnügen sich nun nicht mehr mit Cigarren und Brandy, sondern sie verlangen im Gegentheil was gut und theuer ift. Ja sie "verlangen"

es nicht blos, sondern sie "nehmen" es ohne Umftande, wie wenn sie an diesem Tage ein Privilegium zum Raube hätten, und wenn sich ein Wirth ihrem roben Treiben widersett, so fügen sie sich vielleicht für den Augenblick seiner Entschlossenheit, tehren aber sicherlich später in hellen Haufen zurück, um einen tüchtigen Standal anzufangen. Noch ärger treiben es die eigentlichen Loafers und Rowdies und die Robbeit, mit welcher sie am Neujahrstag auftreten, ift formlich spruchwörtlich geworden. Den ganzen lieben langen Tag lang ziehen sie von einer Schenk-Bar zur andern und wenn man die vielen Gläser zusammen= rechnet, welche fie vom Morgen bis zum Abend leeren, fo follte man meinen, fie feien geradezu ungeeicht. Beim blogen Trinken, Schreien und Krakehlen aber bleibt's natürlich nicht, sondern Revolverschüsse und Raufhandel spielen wieder eine ebenso große Rolle wie am Unabhängigkeitsfeste. Dazu kommt bann noch, daß ber Renjahrstag gewöhnlich dazu benütt wird, um einen migliebigen Wirth, der früher vielleicht den Fehler beging, nicht borgen zu wollen, recht gründlich abzustrafen; benn man weiß ja, daß man von ber Bolizei an biesem Tage auch nicht bas geringste zu befürchten hat. Möglicher Weise hat der Wirth in der Vorahnung einer solchen Rache sein Lokal geradezu ge= schlossen und ben ganzen Tag keinen Gaft eingelassen, allein was nütt ihn diese Vorsicht? Die Rowdies stürmen in großen haufen herbei; brechen die Thure auf, eiguen sich zu, was vorhanden ist, und schlagen zu guter Lett alle Gläser und Flaschen nebst Tischen, Stühlen und Spiegeln zu lauter Splittern zusammen. hie und da allerdings stoßen sie auf fraftigen Wiberstand und muffen sich mit blutigen Röpfen zurudziehen, boch bas gewöhnliche Ende

vom Liede ift, daß die Wirthschaft vollständig demolirt, wo nicht gar bas ganze haus in Brand geftectt wirb. Derlei Greignisse wiederholen sich an jedem Neujahrtag zu dutend Malen und befonders oft find es deutsche Wirthschaften, auf welche es die Loafers abgesehen haben. Glaubt man boch fast allgemein in Nordamerika, daß man sich gegen diese Nationalität gerabezu alles erlauben burfe und daß man sich sogar noch ein Berbienft erwerbe, wenn man bie Dutchmen ihre Inferiorität ein wenig fühlen laffe! Saben übrigens die herren Rowdies an ben Wirthsbäufern ihr Müthchen gekühlt, so geht's gewöhnlich hinter gewisse anbere öffentliche Bäufer, welche sonft Strolchen und Muffiggangern gerade kein Dorn im Auge sind. Wir meinen jene verrufenen Häuser, in benen die Proftitution ihr Wesen treibt und welche baber sonst von den Loafers und Rowdies unter ihre hohe Protection genommen werben. Aber — ber Eine ober ber Andere von ihnen wurde vielleicht einmal von einer Schönen schnöbe abgewiesen ober fah fich wegen Gelblofigkeit an bie Luft gesetzt, und nun wird das Haus mit förmlicher Vernichtung bedroht. und nimmer aber fällt es ber Polzei an, bem tollen Unfuge zu steuern, und noch viel weniger ift bavon bie Rebe, baß irgend einmal für Zertrummerung von Spiegeln, Möbeln u. f. w. Schabenersatz geleistet würde. Ja, selbst wenn man einige ber Uebelthater mit Namen kennt, gelingt es boch nur außerft felten, fie gur Strafe gieben gu konnen, benn wer wird sich bazu hergeben, gegen die Rowdies zu zeugen und überdieß, welchem Richter fiele es ein, aus biejem Neujahrsnachtsunfug viel Wefens zu machen? So geht benn kein einziges "happy new year" in einer größeren Stadt Ameritas vorüber, ohne daß biefelben Scenen sich wiederholt hatten, wie am vierten Juli, und man muß noch froh sein, wenn nur ein Dutzend blutige Rausereien, nur ein halb Dutzend Häuserbemolirungen und nur ein Biertel Dutzend größerer Feuersbrünste vorkamen.

Aus dem Bisherigen erhellt, daß bie beiben Saupt= festtage der Nordamerikaner eigentlich blos zum Nuten und Vergnügen ber Loafers und Rowdies gefeiert werben; ein wenig anders aber verhält es sich mit bem britten nordamerikanischen Festtage, nemlich mit dem sogenannten Thanksgivingsday. Dieses Wort beißt wörtlich in's Deutsche übersett "der Dankabstattungstag," und somit follte ursprünglich ber Thanksgivingsday feinen anbern Zweck haben, als unferm herrgott für die vielen Wohlthaten zu banken, welche er den Menschen das Jahr hindurch erweist. Auch wir Deutsche haben einen folchen Tag und wir feiern ihn burch einen allgemeinen Kirchgang, sowie nach bemselben durch einen fröhlichen Tanz und andere Festlichkeiten. Richt so jedoch der Nordamerikaner. Awar allerdings ordnet der jeweilige Gouverneur eines Staates, welcher ben Thanksgivingsday ausschreibt, immer auch zugleich an, daß eine Buß= und Betstunde damit verbunden sein folle, und die Kirchthüren werden auch in der That allent= halben geöffnet, um die Gläubigen zum Anhören der Predigt einzulaffen. Allein wo bleibt ber feierliche Kirchgang, wo bleibt ferner die festliche Rleidung der Besuchenden und wo bleibt endlich die weibliche Welt, die bei uns die Rirchen hauptfächlich füllt? Selbst bie wenigen Amerikaner, welche fich einstellen, betrachten die Sache "als ein Beschäft" und machen diefelbe beghalb so kurz als möglich ab, so daß man den Thanksgivingsday von einem andern Tag eigentlich gar nicht unterscheiben kann. Auch wird weder

auf bem Felbe noch in ben Fabrifen aufgehört zu arbeiten und die ganze Geschichte geht so zu sagen ben gemeinen Mann gar nichts an. Ja sogar ber Vermöglichere und Höhergestellte wurde ben Tag ganzlich uubemerkt an sich vorübergeben laffen, wenn nur Gin Ding nicht ware, nemlich bie Sitte bes Truthahneffens. Aber - "Truthahn, Turkey" — welchen Hochgenuß verbindet nicht ein Nordamerikaner mit biesem Worte! An gewöhnlichen Tagen schmedt ein solcher Bogel nicht viel beffer, als irgend ein anbered Stud Rleisch auch; allein am Thanksgivingsday - wahrhaftig, an biesem Tage ware eine ber "besseren" Familien in ben Bereinigten Staaten vollkommen unglücklich. wenn sie keinen Truthahn zwischen bie Bahne bekame. So verlangt es einmal ber gute Ton und gegen biesen barf man einmal nicht ankämpfen! Wenn nun aber bie "besseren" Bürger Turkey's verspeisen, werben bann bie "anbern" zurückleiben wollen ober wird nicht vielmehr Jebermann ohne Unterschied bes Stanbes, ber Bilbung und des Bermögens darauf Anspruch machen, ebenfalls zu ben "befferen" zu gehören? Auf diese Art ist es ge= fommen, daß am Ende "alle" Amerikaner, felbst biejenigen. welche sich soust um den Thanksgivingsday mit keiner Silbe bekummern, jest die Feier biefes Tages mitmachen, b. h. daß sie Abends nach gethaner Arbeit mit ihrer Fa= milie einen Truthahn verzehren. Ja — wenn man ehrlich sein will, so muß man gestehen, daß das ganze Fest sozu= sagen in gar nichts besteht, als "in einer allgemeinen Turkey's-Verpeiserei!" Sicherlich eine sehr "materielle" Auffassung ber Bebeutung jenes Tages, allein mas kann man von einem "praktischen" Amerikaner mehr verlangen? Als vierter Festtag figurirt bei ben Norbamerikanern

Bafhingtons Geburtstag, welcher bekanntlich auf ben zweiundzwanzigsten Februar fällt, indem Georg Washington an diesem Tage im Jahr 1732 auf einer Bflanzung in ber Grafschaft Westmoreland im Staate Birginien geboren wurde, und sicherlich wird es keinen Menschen auf ber Welt geben, ber es nicht billig und recht findet, daß bie Amerikaner ben Geburtstag bieses Helben boch in Ehren halten. Ohne Ihn waren ja bie nordamerikanischen Freistaaten nie zur Unabhängigkeit gelangt und Er, ber erfte Präsident berselben, war ja das Muster eines republikanischen Staatsvorstandes! Allein auf welche Weise legen bie herren Pantees ihre Bietat gegen ben "Befreier", wie man ihn in der Union gewöhnlich zu neunen pflegt, ben Tag? Ei nun, ber gewöhnliche Bürger nehft ber aroken Masse bes Volkes benkt nicht baran, bem zweiundzwanziaften Februar eine besondere Weihe zu geben, sondern alle Läben find offen, alle Fabriten find in Thatigteit und in Stadt und Land wird auf die gewohnte Beise Rur allein die sogenannten "besseren" Bürger, aearbeitet. b. h. die Reichen und Vornehmen vereinigen sich mit ben Stadtbeamten und Staats-Behörden zu toaftenreichen Zwedeffen und von den Rathhäusern sowie von den größeren Hotels herab weht bas sternenbefäete Banner; ben Abend aber benützen die Loafers und Rowdies, welche befanntlich feine Gelegenheit vorübergeben laffen, bei ber sie hoffen können, ihr Unwesen ungestraft zu treiben, zu allgemeiner Betrunkenheit und Schlägerei. So wird es wenigstens in ben großen Stäbten gehalten, auf bem Lante jedoch begnugt man sich meistentheils bamit, daß bie Lehrer in ben Schulen eine turze Feftrebe zum Anbenten Washington's halten und bann ben Kindern für biesen Tag Bakan; geben.

Noch weniger als allgemiener Landesfesttag tann ber sogenannte Balentinstag gelten, benn es feiern ihn nur bie Sohne und Töchter ber wohlhabenoften Familien, und zwar nur berjenigen, welche barauf Anspruch machen, von acht englischem Blute abzuftammen. In England nemlich ift es seit unvorbenklichen Zeiten Sitte, bag an bem Tage bes heiligen Valentin, welcher als ber Patron ber Liebenben gilt, die jungen Leute beiberlei Geschlechts einander kleine Brafente überfenben, begleitet von finnigen Gebichten ohne Namensunterschrift, damit berjenige ober biejenige, welche ben Brief erhalt, ihren Wit anstrenge, ben Absenber ober die Absenderin zu errathen. Mus folden gegenseitigen Aufmerksamkeiten entsteht bann oft und viel eine Art Berhältniß, welches sich nicht felten bis zum Liebesverhältniß steigert und manche She verdankt ihren Ursprung einer Valentinszusendung. Man könnte baber ben besagten Tag auch ben "Bielliebchenstag" nennen und zwar um so mehr, als an ihm — seine Feier fällt auf ben vierzehnten Februar — die Bögel in Altengland anfangen fich zu paaren; allein leider ift die St. Balentinsfeier in neuester Zeit etwas ausgeartet und man schreibt fich gegenseitig nicht blos garte Liebesbriefchen, sonbern man schickt fich noch viel öfter spöttisch=satirische Episteln zu, um sich unter dem Deckmantel der Anonymität für einen erhaltenen Korb oder auch für eine nur vermeintliche Zuruck= fetung zu rachen. Ja in neuester Zeit ift man fogar auf ben Gebanken gekommen, ben Born ober bie Berachtung, welche ein Fräulein einen Herrn oder ein Herr eine Dame fühlen lassen will "bilblich" auszudrücken, b. h. man hat bie sogenannten "Balentinsbilber" erfunden, welche eigent= lich nichts anderes find, als porträtirte Geiffelungen bes

Lafters ber Gitelkeit, ber Hoffahrt u. f. w. u. f. w. und speculative Buchhandler bieten berlei Bilberbogen, unter benen zum Neberfluß immer auch noch paffende perfiffirende Berse stehen, zu Taufenden und aber Taufenden feil. Somit ift man sogar ber Muhe, die satyrisirende Rache-Spiftel felbft zu verfaffen, überhoben, indem man fie um wenige Groschen bereits fix und fertig taufen tann! Unter solchen Umständen wird man es natürlich finden, daß am St. Balentinstage Millionen von "Balentinsbriefen" gewechselt werben, entweber um Jemanben ein Andenken seiner verborgenen Liebe zu übersenden ober aber um einer andern Berson seine Berachtung zu beweisen ober endlich um sich untereinander mit Spottereien zu necken, und bie Brieftrager Englands verfluchen ben Tag als benjenigen, ber ihnen im ganzen Jahre am meisten zu schaffen macht. Allein nicht blog die Brieftrager Alt-Englands thun bieß, fonbern auch bie Brieftrager Neu-Englands, benn in ben sogenannten atlantischen Staaten Amerika's, b. h. in ben Staaten, in welchen bie Pankee's ben Sauptbestandtheil ber Ginwohnerschaft bilden, ift die Sitte fich gegenseitig anonyme "Valentines" zuzusenden, unter den jungen Leute beiderlei Geschlechts eine ganz allgemeine geworben. Ja bie amerikanischen Labies insbesondere sind gang versessen barauf, fämmtliche mannliche Bekannte mit derlei anonymen Buschriften zu überschwemmen, und würden sich volltommen unglucklich fühlen, wenn man ihnen bie Gelegenheit nahme, auf biefe wohlfeile Art unerkannt Wespenstiche austheilen zu konnen; in's eigentliche Bolk jedoch ift bie Sitte nicht eingebrungen und viele Leute in Amerita

ſ

wissen nicht einmal, daß es nur überhaupt einen Sanct Balentinstag gibt.

Auf diese Art hält man es über'm Wasser drüben mit den Festtagen und mancher unserer Leser wird daher sicherlich froh sein, daß er, statt in der vielgepriesenen Union, im lieben guten alten Deutschland lebt, wo man doch noch ein Gemüth hat für Oftern, Pfingsten und den Christiag.

## Der Nigger in der Freiheit

## die schwarze Prostitution.

Wie die schwarzen Sclaven in Nordamerika gehalten werden und welches mehr ober minder annehmliche Leben fie baselbst führen, haben wir bem Leser längst genau auseinandergesett; allein es gibt in jenem Lande auch eine - Menge von Regern ober Regerabkömmlingen — zusammen beinahe eine halbe Million -, welche keine Sclaven, fon= bern vielmehr frei gegebene Neger sind, und es fragt sich nun, welche Stellung biese im Elborado ber Republikaner einnehmen. Berwundert fieht uns nun vielleicht der Lefer an, indem er benkt, jeber freie Mensch habe naturgemäß ganz die gleichen Rochte, wie sein freier Nachbar, und so= mit müßten auch, ba es auf die Hautfarbe lediglich nicht ankommt, die freien Schwarzen in Amerika gang bieselbe Stellung einnehmen, wie die übrigen freien Burger. wird es nemlich bei uns in unserem eigenen Vaterlande gehalten, wie benn überhaupt in Europa jeder Freigeborene "ein wirklich Freier" ist; allein in Nordamerika gilt ein gang anderer Magstab und bei einem Neger bedeutet bas Wort "Freiheit" keineswegs baffelbe, wie bei einem Weißen.

So tommt es vor, bag in einzelnen Staaten, wie 3. B. in Minois und Indiana, nicht blos feine schwarzen "Sclaven", sondern auch keine schwarzen "Freie" gebulbet werben, ober mit anbern Worten daß man jeben, beffen Saut= farbe seine Abstammung aus schwarzem Geblut verrath, ohne Beiteres über die Grengen weist. Dort verfährt man also gegen die freien Nigger, gerabe wie man früher in manchen Gegenden Europas gegen die Juden verfuhr, ja fogar noch viel strenger, benn wenn man ben Juden auch bas Bürgerrecht verweigerte, jo ließ man fie boch handel treiben, und gab ihnen bas Eriftengrecht, mahrend in 31linois und Indiana ein Rigger sich gar nicht blicken lassen barf. In ben übrigen nörblichen Staaten ber Union, in welchen die Sclaverei gesetlich abgeschafft ift, verfährt man allerdings nicht mit biefer Rigorofität, fonbern man gewährt vielmehr den freien Negern vollkommen ungenirte Aufenthaltserlaubniß; allein — stehen sie begwegen ber weißen Bevölkerung irgendwie gleich? Nehmen wir z. B. bie Staaten Nemport, Nem-Jerfen und Benufplvanien au, in welchen zusammen etwa hundertfünfzigtausend Abkömm= linge von emancipirten Schwarzen wohnen; ober nehmen wir die Neuengland = Staaten Connecticut, Maffachuffets, New-Hampshire, Bermont und Rhobe Jeland, welche taum vierzigtausend freie Reger beberbergen; ober nehmen wir enblich die westlichen Staaten Dhio, Michigan, Wisconfin, Jowa, Minnesota, Oregon und Californien, welche eine noch geringere Anzahl von Bürgern bieser Race aufweisen — können sich auch nur in einem einzigen biefer Staaten bie freien Farbigen ruhmen, als wirkliche Brüber in die große Staatsgemeinde aufgenom= men zu fein? Du lieber himmel, gerabe so wenig, als

١

ber Kuli ober Paria im südöstlichen Asien von sich sagen barf, er werbe als veritabler Mensch angesehen und be-handelt! Dem Austande gegenüber nimmt freilich der Yankee den Mund außerordentlich voll und brüstet sich mit vielen hochtönenden Phrasen, daß in seiner Heimath die platonische Republik eine Wirklichkeit geworden sei, aber wenn wir diese Wirklichkeit in ihrer nackten Wahrsheit betrachten, dann werden wir über die sogenannte "Gleichberechtigung aller Wenschen ohne Unterschied ihrer Geburt, ihrer Religion, ihrer Sprache und ihrer Farbe," beren sich die freien Staaten der Union rühmen, ein ganz anderes Urtheil fällen.

Der erfte große Unterschied zwischen Weiß und Schwarz wird schon in ber "Erziehung" gemacht. Bekanntlich nem= lich halten die freien Staaten in der Union sehr viel auf aute Schulen und bamit die Eltern ja nicht abgehalten werben, ihren Kinbern bas nöthige Wiffen zukommen zu laffen, errichtete man (was wir nicht unterlaffen wollen, rühmenswerth hervorzuheben) in nicht wenigen Stabten und Ortschaften auf öffentliche Rosten Freischulen, in welchen die Kinder nicht blos den Unterricht, sondern sogar bie Schulbucher gratis bekommen. Man that bieß, weil man wohl weiß, daß bas Bebeihen eines Staates von. dem Culturzuftande feiner Bevolkerung abhängt und baß biejenigen Länder, deren Ginwohner sammtlich wenigstens lefen und schreiben konnen, im Sandel und Bandel, insbesondere aber auch in der Wohlhabenheit gang anders bafteben, als jene traurigen Reiche, beren Unterthanen burch ihre gröbliche Unwissenheit zu fast thierischer Rohbeit herabsinken. Wenn nun aber die Staatsbehorben im nördlichen Theile ber Union von solch löblichen Grund=

fäten beseelt find, so follte man boch wohl vorausseten burfen, daß man "allen" Rinbern im Lande "auf gleiche Weise" die Gelegenheit bes Schulbesuchs barbieten werbe; allein — wie ist's mit ben Niggerkindern? schulen, welche bie Rinder ber weißen Bevolkerung besuchen, find ihnen geradezu verboten, und wenn ein farbiger Vater es wagen follte, sein Söhnlein ober Töchterlein nach einer solchen Auftalt zu bringen, so wurde man ihn mit sammt seinen Sprößlingen nicht blos verächtlich abweisen, sondern man ließe ihm vielmehr in ben meiften Fällen eine noch weit hartere Züchtigung zukommen. Möglicher= weise bifferirt solch' ein sogenanntes farbiges Rind burch seine Hautfarbe so wenig mehr von den weißen Rindern, bak ein Europäer ben Unterschied kaum herauszufinden vermöchte (benn bekanuflich nähert sich bereits ber "Tercerone" ober der Abkömmling einer Mulattin, die mit einem Weißen zusammenlebt - bie Mulatten selbst find Misch= linge von Weißen und Bollblutnegerinnen — in feiner Physiognomie bem Europäer sehr bebeutenb, und sogar sein Haar fühlt sich nicht mehr wollicht an, während seine Hautfarbe lichtbraun oder auch gelblichweiß wird, die "Quarteronen" aber, b. h. die Mischlinge von Weißen und Terceronen, sowie vollends gar die "Quinteronen" ober die Mischlinge von Weißen und Quarteronen sehen bem Sproßlinge ber europäischen Race bem ersten Anblick nach in jeglicher Beziehung gleich); allein was thut bieß? Pantee mertts dem jungen Wefen an der Farbe seiner Rägel und an bem Geruche seiner haut an, bag es wenn auch in fünfter ober sechster Linie von einem Rigger abstammt, und das ungluckliche Geschöpf wird sofort unbarm= herzig aus der weißen Freischule fortgewiesen.

benn aber? Ei nun, die andern weißen Kinder wurden sich nach der Ibee der eingeborenen Amerikaner für "verunreinigt" halten, wenn fie neben bem Sprögling eines Farbigen auf ber Schulbant figen mußten! Unter folchen Umftanden ift es natürlich, daß die meisten Niggerkinder gar keinen Unterricht bekommen, sondern vielmehr in der größten Unwissenheit aufwachsen, und es haben es beghalb auch unter ber freien farbigen Bevölkerung ber Union nur sehr Wenige zum Lesen und Schreiben gebracht, während höher gebilbete Rigger vollkommene Seltenheiten find. Allerbings hat man in neuefter Zeit, wenigstens in ben größeren Städten bes Nordens, wie z. B. in Philadelphia, Newhork, Bofton u. f. w., eigene "Niggerschulen" errichtet, in welchen die Kinder der Farbigen einen ebenso vollkom= men freien Unterricht in ben Elementarfachern bekommen, wie die Kinder ber Weißen in den Freischulen, und es gibt nicht wenige fromm geworbene altere Ladies, welche viele Stunden des Tages in solchen Anstalten zubringen, um sich den schwarzen Zöglingen zu widmen; allein wie gering ist die Anzahl bieser Niggerschulen gegenüber ber Niggerbevölkerung, und überdieß wo bachte man in einer fleinen Stadt, in welcher blos zehn ober zwölf farbige Bersonen leben, baran, einen Schulmeister für beren Rinder zu befolden? Rein wahrhaftig, so weit geht die Humanität in Nordamerika nicht, und zwar um so weniger, als es eine bekannte Thatsache ift, daß farbige Anaben und Madchen ebenso schwer als ungern etwas lernen. Zu Poffen aller Art find biefelben ftets aufgelegt und fie laffen sich auch mit leichter Dube wie Bubel abrichten, während sie zugleich körperlich wohl gebeihen und nicht felten fogar eine riefenhafte Starte erlangen, ber Berftanb ŗ

bagegen will sich nicht entwickeln und mit bem Begreifen — selbst nur bes Schreibens und Lesens — gehts äußerst langsam. Was Wunder also, wenn der Nordamerikaer kein Gelb für Niggerschulen ausgeben will?

Steht es nun fo um bie Erziehung ber freien Farbigen in den freien Staaten der Union, so wird man sich wohl benten können, welch niedrige Stellung biefelben, wenn sie erst erwachsen sind, in ber menschlichen Gesell= schaft einnehmen, und man barf wohl fagen, daß ihre Existenz eigentlich blos eine gebuldete ift. Es herrscht nemlich eine förmliche Racenantipathie gegen fie vor, und felbst ber geringste Weiße wurde sich schamen, ber wirkliche Ramerade eines Niggers zu werden! Bor Gott, fagt man, find alle Menschen gleich, aber wo findet man in der ganzen Union auch nur eine einzige Kirche, in welcher die Farbigen das Recht hatten neben den Weißen zu sitzen, um das Wort Gottes mit anzuhören? Ober wo gibt es in Amerika einen Kirchhof, auf welchem man einen Niggerleichnam neben ben tobten Körper eines Weiken begraben wurde? Rein wahrhaftig, einen solchen Schimpf tann keine Familie über sich ergeben laffen und man gibt daher lieber das Geld aus, ben Niggern eigene Kirchen und Kirchhöfe zu errichten! In den Theatern duldet man bie freien Farbigen in der Regel natürlich auch nicht, ob= wohl bort sonst Jedermann zugelassen wird, der sein Billet lofen fann, und wenn je ber Inhaber eines Schauspielhauses sich bazu herbeiläßt, auch Riggergeld anzunehmen, so weist er ben farbigen Menschen einen abgesonderten Platz gang oben in ber Hohe an, bamit die weißen Herren und Damen ja nicht "vom Niggergeruche" beläftigt werden. Gbenfowenig erlaubt man ihnen die

"gewöhnlichen" Eisenbahnwägen zu benüten, sondern fie muffen, wenn sie nicht ohne Weiteres hinausgeworfen werben wollen, sich damit begnügen, außerhalb der Waggons auf ber Plattform zu stehen ober in einem Gepackwagen Unterkunft zu finden. Ohnehin aber bulbet man fie nie und nimmer in ben befferen Salons ber Birthsbäuser und selbst die berühmte Verfasserin des Onkel Tom, welche doch so rührend über die Nigger geschrieben hat, baß man glauben könnte, ihr ganzes Wesen schwarme für bie Gleichberechtigung biefer unterbrückten Race, wurde vor Entsetzen in die Höhe schnellen, wenn eine farbige Dame neben ihr ben Thee einnehmen wollte. Noch schlimmer steht es mit bem geschlechtlichen Verhältnisse zwischen Niggern und Weißen, benn wenn auch bie letteren nur zu gerne bazu geneigt find, mit farbigen Weibern Umgang zu pflegen, so wird boch nie der Abkömmling eines Anglosachsen bazu gebracht werden können, einer Riggerin die Hand am Altare zu reichen, und eben so wenig könnte eine Weiße sich entschließen, felbst wenn sie noch so arm ware, einem Farbigen sich antrauen zu lassen. Ja sogar "das Geset" handelt parteiisch gegen die Nigger, benn es spricht ihnen fast überall in der Union das Wahlrecht ab und felbst ber freieste aller freien Staaten, nemlich ber Staat Newyork, bessen Institutionen, wie man sagt, ber ganzen Welt als Beispiel vorleuchten könnten, erlaubt nur benjenigen Farbigen, welche einen gewissen Grundbesit aufzuweisen vermögen, ihre Stimme an der Wahlurne abzugeben, mahrend bagegen jeder vollfährige Weiße, er mag Etwas haben, ober Nichts, unbedingt mahlberechtigt ift. Rury die Neger werden in jeglicher Bezichung gleich Ausfätigen behandelt und wenn man sie auch "frei" beißt,

so haben sie boch nicht die Rechte ber "wirklich Freien", sondern sie sind und bleiben die tief verachteten "Gentslemen of color", d. h. die "farbigen Edelherren", wie sie der Nankee spottweise nennt.

Wenn nun aber die Stellung ber freien Farbigen schon in ben nörblichen Staaten, wo boch, wie man sagt, bie Freiheit zu Hause ist, als eine solch erbarmliche erscheint, mit wie viel größerem Vorurtheile wird man erft in ben sogenannten Sclavenstaaten auf fie herabseben! Zwar allerdings kann man nicht in Abrede ziehen, daß es auch bort Menschen gibt, welche bem ganzen Niggerinftitute abhold find, allein die weitaus größte Mehrheit ber bort lebenden Weißen hegt die vollste Ueberzeugung, daß die schwarze Race nicht so recht eigentlich zum Menschenthum gehöre, sondern vielmehr ein Uebergangsgeschlecht sei, das in der Mitte zwischen Affen und Menschen stebe. ware es nun aber bei einer folden Unsicht möglich, einem Reger, selbst wenn er ein Freigeborener ist, die gleichen Rechte einzuräumen, welche ber Weiße in Anspruch nehmen barf? Dazu allerdings verstehen sich in ihrer Grofmuth hie und da die Humaneren unter den Pflanzern, daß sie bem einen ober bem anbern ihrer Sclaven die Freiheit schenken, ober auch, daß sie ihnen Gelegenheit geben, sich vieselbe durch Fleiß und Arbeit selbst zu verdienen; allein dahin könnte man felbst ben hochgebildesten Mann ber füdlichen Staaten nicht bringen, daß er die schwarz ober farbig geborenen Menschen nicht zu einem »genus inferior«, b. h. zu einer niedrigeren Menschenrace, als die weiße Race ift, rechnen wurde! Eben beghalb läßt man zwar die farbigen Menschen, beren es etwa dreimalhundert= taufend in ben Sclavenftaaten geben mag, was man fagt,

"vegetiren und eriftiren", b. h. fie burfen fich ihren Lebensunterhalt durch die Arbeit ihrer Hande ober burch irgend ein Geschäft erwerben; sie burfen auch effen und trinken nach Belieben, und überdieß durfen fie nach ihrer Art fröhlich und luftig sein, so viel sie wollen; bagegen aber sollen sie es sich nicht einfallen lassen, sich auf die gleiche Stufe mit ben Weißen zu ftellen; fie follen nie baran benken, freie Bürger bes Staates zu sein, die bas Recht haben, an den Wahlen der Gemeinde= und Regie= rungsbehörden Theil zu nehmen ober gar felbst gewählt zu werben; sie sollen sich nie vermessen, in ein Wirthshaus zu treten, in welchem Weise verkehren, in einen Omnibus, ober Gifenbahnwagen zu fteigen, in welchem Weiße fahren; in eine Berfammlung ober Gesellschaft zu geben, welche von Weißen abgehalten wird, fondern fie follen tief un= terthänigst im Gefühle ihrer Unwürdigkeit ben Beigen respektiren und froh sein, daß man sie überhaupt nur im Lande "bulbet". Bon biesem Gesichtspunkt aus behandelt man in allen Sclavenstaaten ber Union ber freien Karbigen und wir könnten bafur ber Belege eine Menge anführen. Statt alles beffen aber genügt vielleicht bem Lefer bie Erzählung eines Abenteuers, welches ein beutscher Reisender an sich selbst erlebte, benn aus demselben läft fich der handgreifliche Schluß ziehen, welche Stellung die farbigen Menschen im Guben ber Union einnehmen. Der besagte Reisende war ein Baron, der die Welt schon nach allen Richtungen burchstreift hatte; allein zu seinem Un= glud gehörte er nicht ber rein germanischen Race an, sondern sein Großvater hatte vielmehr in fernen Landen eine reiche Mulattin geheirathet und mit dieser einen Sohn gezeugt, beffen einziger Sprößling zu fein unser

Held fich ruhmen konnte. Durch die befagte reiche Beirath war übrigens das Gluck ber Familie fo zu fagen erst begründet worden, denn als der Grofvater, ursprünglich ein schlichter Handwerker, nach langer Abwesenheit mit seinem immensen Bermögen ins Baterland gurucklehrte, taufte er sich einige Ritterguter und wurde sofort "feiner Berbienste halber" in den Abelstand erhoben. gebackene Baron ließ natürlich feinem Sohne eine "ftanbesgemäße" Erziehung geben, leiber jedoch reichte aller Reichthum nicht hin, um demfelben auch bie braunc Saut= farbe sowie die niggerartigen Gesichtszüge, welche er von seiner Mutter ererbt hatte, zu nehmen, und Jebermann fah es ihm also an, daß er nicht ber reinen kaukasischen Race angehöre. Ja sogar auf den Enkel erbte fich noch Verschiedenes von der Mulatten=Physiognomie der Mutter fort und obwohl man ihn in Deutschland diefes fein Colorit nicht fühlen ließ — im Gegentheil die Frauenzimmer fanden ihn gerade beswegen interessant -, so sollte ihm die großmütterliche Erbschaft in Amerika um so übler be-Zwar allerbings in ben nörblichen Staaten ber fommen. Union begegnete ihm, da er als reicher Mann reiste, nichts besonder Unangenehmes, allein kaum hatte er ben Süden betreten, so wollte ihm die Art und Weise, wie man ihn bort ansah, sobald er ein Dampfboot ober einen Eisenbahnwagen bestieg, durchaus nicht gefallen. Tage hindurch ging es übrigens noch ziemlich leiblich ab, benn er hielt sich von der übrigen Reisegesellschaft so viel mög= lich fern und überbieß verrieth fein ganges Benehmen ben gebildeten Ausländer, gegen welche Amerikaner ftets artig zu sein pflegen. So tam er unbehelligt bis nach Rafhville im Staate Tennessee, wo er sich einige Tage aufhielt,

۲.

um dann mit der Gisenbahn nach Memphis am Mississippi weiter zu reisen; allein kaum hatte er sich eines schönen Morgens in bem ziemlich überfüllten Gifenbahnwagen neben einer Dame niebergelaffen, als biese einen verächtlichen Blick auf ihn werfend mit Blipeseile aufstand, um sich einen andern Sit zu wählen und zugleich bem Conducteur einen Wink zu geben. Der Conducteur wechselte einige leise Worte mit ihr, trat dann ohne weiteres auf den Reisenden zu, und forderte ihn laut auf, alsobald den Wagen zu verlaffen. Voll tiefen Unwillens jog der Baron sein Billet hervor, zum Beweise, daß er ein Recht habe, hier zu sitzen und fragte dann heftig, was diese Unverschämtheit bedeuten solle; doch der Conducteur ließ sich nicht im Geringsten irre machen, sondern erklärte mit noch lauterer Stimme, daß er Gewalt brauchen werbe, wenn der "Gentleman of color" nicht augenblicklich sich in den Wagen verfüge, welcher für Menschen seines Gleichen bestimmt sei. Der Reisende wandte sich an seine nächsten Nachbarn, um ihnen zu erklären, wer er sei; allein biese hörten nicht auf ihn, sondern kehrten ihm vielmehr geradezu den Rücken, mahrend die entfernter Siten= den theils laut lachten, theils den Conducteur aufforderten, zu thun, was seines Amtes sei. Kurz und gut, von Scham übergoffen mußte ber junge Mann auffteben und von den roben Späffen der fammtlichen Mitreisenden begleitet sich bahin weisen lassen, wohin auf einer südlichen Eisenbahn die freien Farbigen ober die "Gentlemen of color" gehören. Natürlich übrigens verließ er schon auf ber nächsten Station ben Zug, um wieber nach bem Norben zurückzureisen, benn er sah wohl ein, daß er, wenn er seine Tour durch ben Guden weiter fortsete, ferneren

Demüthigungen ähnlicher Art unmöglich werbe entgeben tonnen, und folches wollte er natürlich vermeiben. wundert fragt nun aber vielleicht der Lefer, wohin denn ber besagte Reisende, weil er als "Gentleman of color" angesehen wurde, eigentlich gewiesen worden sei; allein die Antwort lautet gang einfach: "in ben Niggerstall." Man muß nemlich wissen, daß auf jedem Bahnzug ber fühlichen Gifenbahnen unmittelbar hinter dem Kohlenwagen ein einem vierecfigen Raften gleichenber Bepackwagen augehängt wird, in welchem man einige hölzerne Bankchen angebracht hat, und daß in diesen Raften, ber meistentheils nicht einmal Tenster besitzt, alle farbigen Leute, welche mit= reisen wollen, eingepfercht werben, gerabe wie man eine Heerbe Schafe in einen Stall sperrt, wobei man jedoch nie unterläßt, den armen Teufeln, die auf diese Art von ber übrigen menschlichen Gesellschaft ausgestoßen sind, ben nemlichen Fahrpreis abzunehmen, welchen die andern Reifenden für ihre bequemen gepolsterten Site in den herr= lichst herausgeputten Waggons bezahlen muffen. troftlosen Wagen nun heißt man ben "Niggerstall", und im gangen Guben ber Union gilt es als felbftverftanblich, daß der freie Farbige, sei er nun ein wirklicher Nigger oder ein Mulatte, Tercerone, Quarterone, Quinterone u. s. w. nirgends anders fahren barf, als in bem besagten Rasten, die Karbigen selbst aber sind so fehr an ein solches Berfahren gewöhnt, daß sie sich gar nicht darüber beklagen, jondern vielmehr "von freien Studen" in den Raften Doch — liegt nicht eben hierin schon bes Beweises genug, welche Stellung die freien Nigger im Guben der Union einnehmen? Wahrhaftig in den nördlichen Staaten ist ber emancipirte Schwarze ein binlänglich tief

verachteter Mensch, aber im Süden gilt er nicht einmal mehr als Mensch, sondern vielmehr als eine Art von Thier, das mit dem Menschen nichts gemein hat, als die Körpersorm und die Sprache!

Wenn nun aber die freien Farbigen in der Union eine folch verächtliche Stellung einnehmen, so wird man billig die Frage aufwerfen burfen, auf welche Weise sie benn bann ihre Eriften zu friften vermögen. Da sie nemlich mit ben Weißen nie concurriren burfen, sonbern vielmehr überall vor ihnen zurückstehen muffen, so follte man glauben, es ware eine pure Unmöglichkeit für sie, auch nur den nöthigen Lebensbedarf zu erwerben. hierin irrt man sich volltommen, benn die freien Nigger leben beinahe alle so frohlich und guter Dinge, bag man jedenfalls keinen Mangel bei ihnen voraussetzen barf. Nur freilich find die Geschäfte, welche fie ergreifen muffen, nicht immer die einladendsten und noch weniger die ehr= barften, sondern sie muffen sich im Gegentheil zu manchen Dingen bequemen, vor welchen Menschen, die Achtung vor fich felbst haben, zuruckschrecken. Um besten find noch bie Manner baran, besonders wenn sie eine fraftige robuste Natur haben. In diesem Falle nemlich finden sie überall in den größeren Städten als Laftträger ein Unterkommen und besonders in den Seehafen wird es ihnen leicht, so viel ober mehr zu verdienen, als sie brauchen, weil man fie beim Mus = und Ginladen ber Schiffe, bei ben Docks u. f. w. stets mit Bortheil verwenden kann. Richt selten thun sie auch Matrosendienste, wenn nemlich die weißen Matrofen unscrupulös genug sind, sie neben sich zu bul= ben, und noch öfter fungiren sie auf ben Schiffen als Rochkünstler. Ja man barf sagen, daß beinahe jedes

Rauffahrtei = und Auswandererschiff, sowie jeder kleine "Banter", d. h. jedes Ruftenschiff, bas auf ben Stockfischfang u. f. w. ausgeht, einen Mulatten ober Nigger zum Roche hat. Rur auf benjenigen Schiffen, welche in ben Suben hinabfahren, läßt fich tein Farbiger fur bie Ruche anwerben, einfach beswegen, weil er fürchtet, man möchte ihn bort als Sclaven verkaufen. Noch öfter verbingen sie sich als Bediente und Knechte, und in Brivathäusern, in Gafthöfen, in kaufmannischen Sandlungen u. f. w. fin= det man stets eine Menge schwarzer Diener; die Bortiers= stellen aber gehören ihnen ohnehin in allen größeren Städten sowohl bes Sübens als bes Norbens an. Land hinaus wollen fie jedoch nicht, und ein Bauer burfte einem Nigger einen großen Lohn bieten, wenn er fich bazu bergeben sollte, sein Ackerknecht zu werben. fungiren fie bei jebem Scheibenschießen, bas eine ber vielen hundert Miligkompagnien abhalt, als fogenannte "Gabenträger", b. h. fie tragen die Gaben, welche herausgeschof= sen werden, statt eines Lastesels hintendrein, und eben so oft gebraucht man sie auch bazu, die große Trommel eines Musikkorps zu schleppen. Noch eigenthümlicher ist, daß bas Geschäft bes Weißpupens ober Gppfens in allen Städten der Union ihnen als eine Art Privilegium anbeimgefallen ift, und es macht einen eigenthumlichen Ginbruck auf ben Fremben, wenn er die schwarzen Gesellen mit dieser Arbeit beschäftigt sieht. In neuester Zeit jeboch concurriren einzelne eingewanderte Deutsche auf diesem Kelde der Thätigkeit mit den freien Karbigen und es dürfte nicht mehr lange anstehen, bis die letteren vollkommen verdrängt find, b. h. es wird ihnen mit ber Weißputerei ober Tüncherei gerade so ergeben, wie es ihnen auch mit

ber Rasiererei ergangen ist. Früher nemlich waren die fämmtlichen Rafierstuben aller Städte ber Union in ben Händen der Nigger, allein als die beutsche Einwanderung mit jedem Jahre mehr zunahm, warfen sich unsere Lands= leute auf diefes Geschäft und nunmehr barf man barauf rechnen, daß unter hundert Bartscheerern in den Bereinig= ten Staaten immer neunundneunzig die beutsche Junge sprechen. Roch schlimmer ergeht es ben farbigen Herren, wenn fie ein anderes Sandwerk ergreifen, benn fie bringen es barin selten so weit, daß sie einem Abkömmling ber angelfächstichen ober germanischen Race bie Stange halten könnten; in Wahrheit aber kommt es auch nur äußerst felten vor, daß ein Farbiger ben kuhnen Gedanken faßt, sich als Schmieb, Schreiner ober Wagner burchs Leben Ueberhaupt lieben sie "selbstständige" Beau bringen. schäfte burchans nicht, vielleicht weil sie instinktmäßig füh= Ien, daß sie nicht bazu passen, da das Rechnen und Nachbenken keineswegs ihre ftarke Seite ist; als Handlanger bagegen, ober überhaupt als Bebienftete, benen man vorschreibt, was sie zu thun haben, stellen sie immer ihren Hieraus sieht man nun zur Genüge, bag es ihnen keineswegs an Gelegenheit fehlt, sich ehrlich und redlich burch die Welt zu bringen, wenn sie nur irgend wollen; leiber jedoch dürfen wir nicht verschweigen, daß Biele, ja sogar sehr Biele von ihnen die ihnen gebotene Gelegenheit gur Arbeit nicht benüten, fonbern es vielmehr in ihrer Trägheit vorziehen, "auf Unkoften Anderer" zu Betteln allerbings ist nicht gerade ihre Sache, wohl aber ber Diebstahl, und wenn man die einzelnen Polizeiberichte burchgeht, so wird man zu seinem Erftaunen inne, daß die Sippschaft ber Gauner und Räuber, ja so=

gar die der Einbrecher und Raubmörder sich vielfach aus ber Rlaffe ber freien Farbigen rekrutirt. Besonders häufig findet man bieß in ben größeren Städten bes Subens und die Allerschlimmsten sind nicht die Vollblutnigger, sondern bie Mulatten und Terceronen, b. h. die Mischlinge von Weißen und Schwarzen, so baß es fast scheint, als ob in ihnen alle schlimmen Gigenschaften sowohl ber weißen als ber schwarzen Race vereinigt wären. Diefe Bursche leben fast alle von ber Hand ins Maul und jebe ständige Beschäftigung ift ihnen ein Gräuel. Ueberbem verbinden sie mit ber größten Geistesarmuth die gröbste Sinnlichkeit und da sie noch nebenbei in moralischer und religiöser Beziehung in ber robesten Unwissenheit leben, weil vom Schulunterricht im Suben naturlich keine Rebe ift, fo versteht es sich faft von felbst, daß sie die schlechtesten Sitten annehmen, die es in ber Welt gibt. Kurz im Guben gehoren bie freien Farbigen zum großen Theile unter bie tiefstgefunkensten aller Menschen und eine nicht geringe Portion ber vielen schlimmen Thaten, die in ben bortigen größeren Städten verübt werben, liegt auf ihrem Gewissen; in den nördlichen Staaten bagegen bringen sie fich zur größeren Sälfte als ehrliche Menschen fort, obwohl natürlich ihre Stellung ftets eine äußerft niedrige und gedrückte bleibt.

Wie verhält es sich nun aber mit der weiblichen Section der freien Farbigen? Werden sich vielleicht die freien Niggerinnen, Mulattinnen, Terceroninnen u. s. w. auf eine würdigere Weise durchs Leben arbeiten, als ihre Bäter, Brüder und Bettern? Die Antwort hierauf würben wir uns gerne ersparen, wenn wir uns dieß als getreue Berichterstatter erlauben dürften; allein wie sollte der Leser Land und Leute in Amerika genau kennen sernen,

wenn wir ihm bas Leben und Treiben ber freien farbigen Damen verschwiegen? Rur sei es uns geftattet, mit turzen Worten darüber hinwegzugehen, da der Pfuhl des Lasters, in welchem diese Weiber versunken sind, ein allzuempörender ift, als daß man sich nicht angetrieben fühlte, ihm so schnell als möglich ben Rücken zu kehren. nemlich eine bekannte Thatsache, daß in der nordameri= kanischen Union zum mindesten drei Viertheile der freien weiblichen Farbigen der Prostitution anheimgefallen find und zwar ber gemeinsten, niedrigsten und emporendsten Sorte von Prostitution. In den nördlichen Staaten gibt es allerdings einzelne freie Niggerfamilien, in welchen bie Eltern ihre Töchter zu einem ehrbaren foliden Leben er= ziehen, und es kommt dann nicht selten vor, daß solche Mabchen spater ebenso rein und feusch in ben Stand ber Ehe treten, als die Töchter der Weißen; für gewöhnlich jeboch find die Eltern pecuniar keineswegs fo gestellt, daß sie ihre Kinder zu Hause behalten konnten, und somit werden die Buben vom Vater als Handlanger mitgenom= men, ben Mädchen aber bleibt nichts übrig, als irgendwo in einen Dienst zu treten, ober aber, sobald sie mannbar geworden find, ihre körperlichen Reize zu verkaufen. lettern Falle ift natürlich die künftige Lebenslaufbahn unabanderlich vorgezeichnet; allein auch dann, wenn eine junge Niggerin des Lohnes halber sich als Küchen= ober Rammermädchen in eine Familie vermiethet, wird sie nur selten ihrem Schicksale entgeben. Von Natur nemlich ist sie genuffüchtig im höchsten Grabe und ihre Begriffe von Religion und Moral verbieten ihr keineswegs ben Trieben ber Sinnlichkeit zu folgen; umgekehrt aber glauben bie weißen Eingeborenen Amerikas vollkommen berechtigt zu

fein, diese untergeordneten Befen gu Befriedigung ihrer Lust zu gebrauchen, und nur selten wird sich ein Rordamerikaner ein Gewissen daraus machen, von einer Riggerin ober Mulattin, die bei ihm im Dienste fteht, alles zu verlangen, mas ein Mann von einem Beibe verlangen Ift aber bas Dabden einmal. erlegen, bann fann. eilt es auf der Bahn des Lafters im Geschwindschritt vorwärts und an ein Ginhalten ift nicht mehr zu benten. Gehts nun übrigens ichon im Norben ber Union fo unsittlich zu, wie viel mehr noch im Suben, wo die Riggerrace, wie wir weiter oben gesehen haben, noch weit we= niger Menschenrechte besitzt, als in ben freien Staaten! Dort unten hulbigt man ber Ansicht, daß in ben farbigen Mädchen und Weibern unmöglich auch nur ein Funke von Tugend wohnen könne, dieweil sie ja eigentlich keine Seele besitzen, und die Niggerinnen, Mulattinnen ober Quabroninnen, ba fie von frühester Jugend an nichts Befferes gelehrt werben, fügen sich ohne Widerrebe in ihr Schicksal. Ja es scheint faft, als ob sie von der Ueberzeugung durchdrungen waren, von unserem herrgott erpreß fürs Borbell ober Mätreffenthum in die Welt gefett morben zu sein, benn sie beeilen sich schon in frühester Jugend, b. h. in einem Alter, in welchem andere Mabchen noch nicht einmal von Liebe träumen, der Becher ber Luft im vollsten Mage zu leeren. Kurz die moralische Verdorbenheit der im Suden lebenden freien farbigen "La= bies", wenn wir fie fo nennen burfen, geht faft über alle Begriffe und ihr ausschweifender Lebenswandel ift es hauptjächlich, ber bie Stäbte Neworleans, Mobile, Savannah, Nashville, Little Rock, Natchez, Pensacola u. s. w. u. s. w. in jenen schlimmen Ruf ber bobenlosen Lieberlichkeit ge=

bracht hat, der ihnen auch heute noch anklebt. Doch wie wird ein solches Leben enben? Welche Folgen muffen nothwendigerweise aus einer so früh begonnenen und mit so viel Uebermaß fortgesetten Ausschweifung und Lieberlichkeit entspringen? Der Leser kann es sich benken, und wir brauchen die Sache also nicht weitläufig auszumalen. Genug, frühzeitiges Alter, Krankheiten aller Art, Glend im reichsten Mage und Verkommenheit an Leib und Seele find nirgends in der Welt mehr zu Hause, als unter ben freien Farbigen ber Sclavenstaaten Nordameritas. bings einige wenige jener verrufenen Damen, bie wir fo eben geschilbert haben, bringen es, obwohl wie natürlich nicht zu Ehre und Ansehen, doch wenigstens zu Wohlhabenheit ober gar Reichthum, wenn ihnen nemlich ber Eine ober ber Andere ihrer weißen Liebhaber zum Lohne für genoffene Freuden sein Bermögen vermacht, und es gibt bann kein hochmuthigeres Geschöpf auf ber Welt, als eine solche emporgekommene Mulattin oder Terceronin. Ja sie wird regelmäßig so weit im Hochmuthe gehen, daß fie fich felbst Sclaven und Sclavinnen anschafft, und wenn sie dieß thut, so übersteigt die Grausamkeit, mit ber sie ihr lebendiges Gigenthum behandelt, meiftentheils felbft bie Robbeit bes robesten Sclavenaufsehers. Natürlich, benn bie gräßliche geistige Armuth und die gang und gar vernachlässigte moralische Erziehung können sich unmöglich Bum Gluck jeboch sind solche Kalle bes verleuanen! Reichthums äußerst felten und für gewöhnlich verkommen die älter gewordenen Luftbirnen in der tiefften Armuth, gerade wie auch die männlichen freien Farbigen, weil sie ihr ganzes Dasein hindurch nur, was man fagt, in ben Tag hinein gelebt haben, im Alter in ber Regel in die

traurigste Lage kommen. Allein so zahlreich berlei absichreckende Beispiele sind, so benkt doch die jüngere Generation unter den freien Niggern beinahe nie daran, sich dieselben zur Lehre dienen zu lassen, sondern im Gegenstheil gehts unter ihnen stets lustig und sidel oder vielmehr liederlich und ausgelassen her, gerade wie wenn es keine Zukunft gäbe, und auf dem Tanzboden wird alles versjubelt, was nicht für eitlen Tand und Putz schon vorher darausgegangen ist.

Dieß führt uns zum Schlusse noch auf die Art und Weise, wie die freien Farbigen in der Union, besonders im Guben berfelben, außerlich aufzutreten pflegen, und es überkommt uns unwillkürlich ein Lächeln, wenn wir im Geifte die vielen Nigger und Niggerinnen, benen wir schon begegnet sind, vor und Revue passiren lassen. nemlich fein eitleres und putfüchtigeres Geschöpf auf ber Welt, als ein solches ber schwarzen Race angehöriges Wesen, und es ift baber ihr Aufzug, besonders am Sonntag ober wenns auf ben Ball geht, fast mehr als spaß= haft. Betrachten wir uns z. B. einen Niggerjungling, fo wird er beinahe regelmäßig, wenn er nemlich nur irgend bas Gelb bazu auftreiben kann, nach neuestem französischem Schnitt gekleibet einhergehen, b. h. er trägt einen schwarzen Frackrock und ditto schwarze Hosen, dazu eine weiße Weste nebst schneeweißem Bemb mit weit vorstebenbem Sabot, ferner einen thurmhohen runden Caftorhut, sowie eine weiße Cravatte mit breiter Masche, und schließ= immense himmelanftrebenbe bockfteife Batermorber, zwischen benen die großen Rollaugen wie zwei Feuerrädchen herauslugen. Dazu kommen bann noch entweber massiv goldene oder boch wenigstens filberne und vergoldete Ohr-

ringe nebst bellgelben Glacebandschuhen, während sich bie rechte Sand mit einem leichten Spazierstödichen bewaffnet hat. Das Lorgnon aber darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, so wenig als das buntseidene Taschentuch, das aus ber linken Rockbrufttasche heraussieht, und uur wenn er so ausgestattet ift, halt er sich für einen vollkommenen Gent= leman. Dann jedoch stolzirt er einher, wie ein kalkuttischer Sahn, und spreizt sich auf, als ware er ber nobelfte ber Nobelmänner! Noch auffallenber fast trägt sich eine freie Regerin, wenn sie nemlich auf diese oder jene Manier so viel Gelb verdient, daß sie ihrer Putssucht nichts versagen barf, und oft und viel wetteifern solche Dämchen in Bracht und Lurus mit ben reichsten Labies. Stelle bir nemlich vor, o Leser, bu befindest bich in Neworleans ober einer andern füdlichen Stadt (ja felbst in Newhork und Philabelphia kann bir bieß begegnen) und erblickest, wie bu um eine Ede biegft, plötlich vor bir eine Dame in einem rothen ober weißen Spencer mit blauem, faltenreichem, hoch ausgepolstertem, schwerseibenem Oberkleibe, in weißem Atlashute mit schwankenden Federn, auf leichten zierlichen Stiefelchen, die bei jedem Schritte seufzend krachen, in ber rechten weiß behandschuhten Sand bas feinste Mouffelintaschentuch, in ber linken aber einen elfenbeinernen Sächer, ber unter Brübern seine brei Louisbor's werth ist, bazu sich brebend und wendend, wie eine kokette Pfauhenne, und bei jeder Beugung von den üppigen Formen so viel sehen ober boch ahnen laffend, daß die Sinne aufs höchste baburch gereizt werben, - ftelle bir also ein solches Wesen vor, ist es bann nicht natürlich, bag bu im schnellsten Schritte voraneilft, um ber holben Schönheit ins liebliche Antlitz zu schauen? Aber siebe ba, du haft sie überholt

und wendest bich um, wer steht nun vor dir? Gin roll= augiges Niggergesicht mit platter Nase, niedriger Stirne, schwülftigen Lippen und einem Untertiefer, wie ihn tein Schwein hervorstehender und ruffelartiger aufweisen tann! Ift bas nicht köftlich? Doch nicht immer wirft bu auf diese Art enttäuscht, sondern nicht selten blickst du auch in ein Gesicht, so voll und rund, so lieblich und fein, so üppig und luftern, wie bu nicht leicht ein zweites unter ber weißen Race finden kannft. Aber bann ists freilich keine Niggerin mehr, d. h. keine Schwarze im wahren Sinne bes Wortes, sonbern vielmehr ein Mischling von schwarz und weiß in der vierten oder fünften Generation, also eine Quatronin ober Quinteronin. Dann sind die Haare nicht mehr wollig, wie beim Schafe, die Rafe ift nicht mehr eingebrückt wie beim Affen, und die Hautfarbe nicht mehr schwarz ober schwarzgrau, wie bei ber Eben= holzwaare. Im Gegentheil, das Geficht erglanzt in mattem durchsichtigem Weiß, b. h. in der Farbe der durchge= siebten Sandelholzasche; die Haare sind seidenartig gelockt und prangen in der üppigften Fulle; das Auge obwohl schwarz, groß und rund, blickt schmelzend, sanft und schmachtend, so daß auch das kälteste Herz ihm nicht zu wider= stehen vermag; die Lippen aber, die rothen schwellenden Lippen mit ihrem sugen Lächeln, nun diese seben so tußeinladend ans, daß du unwillfürlich die Arme ausbreiten und die Holde an dich ziehen möchtest. Und nun vollends die Körperform, in welcher sich lüfterne Kulle mit der reizenosten schlanken Taille vereinigt hat, — beim Himmel, sollte man nicht meinen, Frau Benus verkörpert vor sich zu haben, ober wenigstens eine Houri aus bem Himmel der Muhammedaner? Allein sieh bir das liebliche Wesen

etwas näher an, so wirst du doch gleich merken, daß es keine Weiße ist, welcher du deine Bewunderung zollst, sondern eine Abkömmlingin des tief verachteten Negerstammes. Ueber ihr Antlitz nemlich ist ein Hauch versbreitet, der gleichsam nur wie ein Schatten unter der durchsichtigen Haut liegt, und dieser Hauch läßt sich nicht verwischen, selbst wenn noch vier Generationen darüber hingehen. Berriethe es dir aber auch die Hautsaber nicht, wer die Dame ist, so verriethe es dir ihr Gang, ihr Benehmen, ihr Thun und Treiben, denn auch sie ist lustig bis zur Ausgelassenheit, auch sie ist puhsüchtig über alle Waßen, und auch sie steht auf demselben niedrigen sittslichen Boden, wenn nicht auf einem noch niedrigeren, als die eigentliche Niggerin.

Also verhält es sich mit ben freien Farbigen in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika!

## Economy,

ober

## der durchgeführte Communismus.

Im Jahre 1757 wurde einem Weber und Bauer, Namens Rapp im Dorfe Sptingen beim Klofter Maulbronn im Burtembergischen ein Söhnlein geboren, bas in der Taufe ben Namen Johann Georg erhielt und vom Vater zu dem nemlichen Lebensberuf erzogen wurde, den er selbst ausübte. Johann Georg Rapp erlernte auch wirklich die Weberei und trieb nebenbei, wie er älter ge= worden war, das Bauernhandwerk; dagegen aber las er, von innerem Drange getrieben, in den Feierstunden sowie besonders an den Sonntagen, viel in der Bibel und fand bort gar manche Stelle, mit welcher er bas protestantische Glaubensbekenntnig, bem er angehörte, nicht in Ginklang zu bringen vermeinte. Namentlich wollte ihm der zwei= undbreizigste Vers bes vierten Kapitels ber Apostelgeschichte, allwo es heißt: "die Menge aber ber Gläubigen war Ein Berg und eine Seele; und fagte keiner von seinen Butern, bag fie fein waren, sonbern es war ihnen alles gemein," nicht aus bem Kopfe hinaus, und ba nun auch sonft im neuen Testamente vielfach bavon bie

Rebe ift, daß jeder gute Chrift seinen Reichthum zu Gunften ber Gemeinde aufopfern follte, so überzeugte er sich voll= tommen von der Nothwendigkeit, alles Sonbereigen = thum aufzugeben und in Gutergemeinschaft mit ben Gleichgefinnten zusammen zu leben. Naturlich übrigens behielt er biese seine Ansicht nicht blos für sich, fondern theilte sie vielmehr auch seinen Nachbarn und Nachbarinnen mit, und da er ein Mann von großem Verftande sowie von noch größerer Beredtsamkeit war, so brachte er es balb so weit, daß fast gang Iptingen zu seiner Kahne schwur. Ja sogar über das Dorf hinaus drang sein Ruf und im Jahre 1790 konnte er bereits als bas Haupt einer größeren Secte gelten. Nun naturlich schrieen bie gutlutherischen Geiftlichen vom ganzen Oberamt Maulbronn Zetermorbio über ihn und verlangten vom Bergog Carl, er follte ben Sectirer mit fammt feinen Anbangern aus dem Lande jagen. Hiezu jedoch konnte sich der besagte Regent nicht entschließen, sonbern gewährte vielmehr, als ein aufgeklärter Berr, den Rappisten vollkommene Religiond= freiheit; allein leider ftarb Herzog Carl schon anno 1793 und die nun folgenden Regenten Carl Eugen, Friedrich Eugen, sowie Friedrich II. erwiesen sich viel nachgiebiger gegen die zelotische Geiftlichkeit. Somit wurde bas neue Religions-Oberhaupt mit sammt seinen Unhängern auf alle Weise verfolgt, und im Jahre 1803 legte man ihm das Predigen und "Stundenhalten" vollständig nieder; ja man bedrobte ihn sogar mit hartem Gefängniß, wenn er in seiner Sectirerei fortfahre, und verlangte von ihm unbedingte Rückkehr in die orthodor-protestantische Kirche. Was Wunder also, wenn ber auf bicfe Art so überaus hart bedrängte Mann seine Augen nach jenem Lande richtete, in welchem

bamals allein vollsommene Dent = und Gewissensfreiheit eristirte, nemlich nach ben nordamerikanischen Freistaaten? Was Wunder, wenn er noch im selbigen Jahre 1803 mit seinem Sohne Johannes, nachdem er seine sämmtlichen Liegenschaften verkauft, sich nach Baltimore einschiffte, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen, wie das hochgepriesene Land Amerika in der Wirklichkeit aussehe? Was Wunder, wenn seine sämmtlichen Anhänger, denen er versprach, in kurzer Zeit genaue und wahrhafte Nachrichten zukommen zu lassen, sich ebenfalls vorbereiteten, die alte Heimath zu verlassen und über'm Wasser drüben ein neues Vaterland zu suchen?

Mus biefem Grunbe und auf biefe Beife tam Johann Georg Rapp nach Amerika und nachbem er sich einige Monate baselbft umgesehen, taufte er in ber Grafschaft Buttler im Staate Pennsplvanien an dem Flüßchen Conequennessing, hunbert Stunden von ber Stadt Harrisburg entfernt in einer zwar fruchtbaren, aber bamals noch völlig unbewohnten Gegend um einen geringen Preis ein Areal von sechstausend Acker Landes. Gleich barauf kehrte er nach Deutschland zurück, um seine Anhänger abzuholen, und hatte auch wirklich die Genugthuung, daß sich etliche und vierzig Familien entschlossen, ihr Schickfal an bas seinige zu ketten. Noch im Spatherbst 1804 gingen bie Auswanderer von Bremen aus unter Segel und schlogen bann am fünfzehnten Februar 1805, nachbem sie glücklich ben Ort ihrer Bestimmung erreicht hatten, einen Gesellschaftsvertrag ab, ber gang auf communiftische Grundfate gebaut war. Jeber von ihnen schoß sein ganzes Vermögen in die gemeinschaftliche Kasse ein und zugleich wurde beschlossen, daß von nun an alle Arbeit, alle Nahrung, alles Gin= kommen Gemeingut sein sollte. Den Johann Georg Rapp wählte man zum geiftlichen, seinen Sohn aber zum welt= lichen Vorstand und letterem gab man noch sieben Aelteste bei, welche zu gleicher Zeit die Eigenschaften bes oberften Gerichtes und ber oberften Berwaltung in sich vereinigten. Run ging man baran, sich hänslich einzurichten und bas Land zu kultiviren, allein bie Sache mar boch schwieriger, als man es sich vorgestellt hatte, und die kleine Kolonie litt im Anfang vielen und bitteren Mangel. Bald fehlte es an Brod, balb an Kleibung, balb an Geräthschaften. und überdieß erwiesen sich die ersten Wohnungen, die man aus frischgehauenem Holze zusammenzimmerte, als äußerst Dagegen aber hielten die Unfiedler fo fest zusammen und waren zugleich so fleißig, daß nach und nach nicht nur alle Schwierigkeiten überwunden wurden, sondern daß ihr Dörfchen, welchem sie ben Namen "Harmonie" (Harmony) gaben, mit ber Zeit fogar ein ftabtisches An-Sie verlegten sich nemlich nicht blos auf seben gewann. Viehzucht und Ackerbau, sondern sie errichteten auch Webereien, sowie andere Werkstätten, und alle ihre Fabrikate fanden einen reißenden Absat. Nur Ein Hindernif ftand ihnen zu größerem Gedeihen im Wege, ber niedrige Wafferstand des Klüßchens Conequennesing, welcher ihnen nicht erlaubte, so viel Mühlen zu errichten, als sie gern gethan hatten, und als baber im Jahre 1815 ein reicher Englander ihnen die baare Summe von hunderttausend Dollars für ihr Gesammtanwesen bot, so zögerten sie keinen Augenblick, ben vortheilhaften Handel einzugeben. Durften sie ja boch ihr Bieh und Mobiliar, zusammen im Werth von mehr als fünfzigtausend Dollars, mitnehmen, so baß sie also im Ganzen nunmehr ein Bermögen von hundertfünfzigtausend

Dollars besaßen, während ihr erftes Grundkapital taum den zwanzigsten Theil dieser Summe betragen hatte!

Sie zogen nun in ben Staat Indiana in die Grafschaft Posen, unmittelbar an den Wabaschfluß, kauften bort ein Areal von breißigtaufend Acres und grundeten bas Städtchen New-Harmonn. Hier fehlte es ihnen nicht an ber gehörigen Wafferkraft und bald klapperten Mühlwerke in Menge; überbem erwies sich das Land so vortrefflich und fruchtbar, daß sie felbst Weinberge anlegen konnten, während die gewöhnlichen Felderzeugnisse ohnehin in üppigster Fülle gebiehen. Ja sogar ben Baumwollenbau führten sie ein, sowie die Seibenzucht, und ihr Reichthum ftieg also in wenigen Jahren zuschends. Umgekehrt aber fehlte es auch hier nicht an Widerwärtigkeiten und insbesondere litten fie vom sogenannten Sumpfficber, welches viele ber fräftigften unter ihnen bahinraffte, während fie zugleich mit den wilden Thieren bes Waldes und der Prairie einen schweren Kampf zu bestehen hatten. Die ganze Umgegend lag nemlich damals noch in tiefer Wildniß begraben und tropdem sie Tag und Nacht Wache hielten, so konnten sie es doch nicht verhindern, daß die Bären und Wölfe oft große Bermuftungen in ihren Heerben anrichteten. Darum als ihnen im Jahre 1825 ber vielbekannte und vielgenannte Socialist Robert Owen die große Summe von einer halben Million Dollars für ihre Niederlassung anbot, um baselbst seine socialistischen Ideen praktisch auszuführen, gingen sie auf ben Vorschlag ein und schickten sich an, abermals weiter zu ziehen. Das Experiment Owen's miß= glückte vollständig und berfelbe mußte schon zwei Jahre barauf, weil sich alle Bande der Ordnung unter seinen Leuten auflösten, sein ganges Besithum preisgeben, bie Rappisten aber wandten sich in's Pennsylvanische und kauften bort an ber südöstlichen Grenze der Grafschaft Beaver hart am Ohioflusse eine Fläche von fünfunddreißigstausend Acres Landes an, auf welcher sie sofort ein Städtchen mit Namen Economy anlegten.

Dieß war nun ihre britte Kolonie und merkwürdiger Weise gedieh dieselbe fast noch mehr als "Harmonie und New-Harmonie," obwohl sie mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kampfen hatten und hiedurch zweimal bem völligen Untergange nahe kamen. Die Lage bes Ortes allerbings war vortrefflich gewählt, benn bas Land erwies sich als ebenso gesund wie fruchtbar und an Wasserkräften zur Errichtung von Fabriken u. f. w. hatten fie gerabezu Ueberfluß, mahrend ber vorbeifließende schiffbare Ohio ihnen Gelegenheit genug gab, ihre Erzeugnisse abzuseten. dieser Beziehung also hatten sie nichts zu klagen und ebenso wenig that die Nachbarschaft dem Gedeihen ihrer Kolonie Abbruch, sondern im Gegentheil erwiesen sich die Herren Amerikaner, namentlich bie Bewohner ber nachsten Stabte (wie besonders die von Pittsburg), außerft freundlich und zuvorkommend gegen sie. Dagegen aber erwuchs ihnen in ihrem eigenen Junern ein Feind, ber bie communistische Kolonie vollständig aufzulösen drohte und bieser Feind war tein anberer, als eben ber Communismus felbst. Noch immer nämlich hulbigten sie bem Grundsate ber Gütergemeinschaft, und wer in die Gefellschaft aufgenommen werden wollte, mußte, wenn man ihn nach einem vier= wöchigen Noviziat der Aufnahme für würdig erfunden hatte, sein gesammtes Bermögen in ben allgemeinen Seckel legen. Noch immer arbeiteten sie gemeinschaftlich zusammen, unter ber Aufsicht ihrer Aeltesten, und keiner burfte größere An-

sprüche machen als der andere, selbst wenn das, was er leistete, vielleicht drei= oder viermal so viel werth war, als bie Leistungen eines Minderstarken ober Minderbegabten! Natürlich aber wollte dieß mit ber Zeit Manchem nicht mehr gefallen und insbesondere meinte ber hofrath Dot= tor Friedrich Saller, ebenfalls ein Burttemberger, ber sich als Arzt ben Rappianern angeschlossen hatte, daß es ein Unfinn sei, die fammtlichen Angehörigen ber Rolouie über Ginen Kamm zu scheeren, indem doch offenbar der Befähigtere und Fleißigere auf größeren Lohn Anspruch habe, als der Faule und Kopflose. Ihm stimmten etwa noch achtzig andere Familienväter bei und zwar gerade bie verftanbigften und gebilbetften, allein Johann Georg Rapp, ber bisher in ber Gemeinde sozusagen als unumschränkter Hohepriester und König geherrscht hatte, wollte in keinem Stuck nachgeben, und so kam es benn, bag ber besagte Dottor Haller nebst seinen achtzig Gleichgefinnten — im Gangen waren es mit Mannern und Kindern etwa vierhundert Köpfe — seinen Austritt aus der Gemeinschaft Das war ein bofer Schlag für Economn, benn nicht blos gingen burch biefen Austritt bie besten Rrafte man mußte sich auch bazu verloren. sondern quemen, ben Scheidenben ihre früheren Ginlagen gurudguzahlen;\*) doch bald follte es noch weit schlimmer kommen.

<sup>\*)</sup> Hofrath Doktor Friedrich Haller gründete nach seinem Austritt aus der Rappisten-Kolonie mit seinen Gleichgesinnten das Dörstein Bloomingvalley oder Blumenthal bei Williamssort im Bennsylvanischen und entsagte von nun an allen communistischen Grundsähen. Jede Familie seiner Niederlassung hatte vielmehr ihren eigenen Privatbesit und arbeitete für eigene Rechnung; Haller

Kaum nemlich fing die Gemeinde au, sich in Etwas von bem Verluft der Hallerianer zu erholen, als sich im Jahre 1831 ein Keind in fie einschlich, ber auf nichts Geringeres ausging, als das ganze Anwesen zu zertrümmern ober vielmehr den Rapp abzuseten und sich zum unumschränkten Alleinregenten zu machen. Dieser Feind bieß eigentlich einfach Bernard Müller und war seines Zeichens ein weggeworfener Theologe, allein auf seinen verschiedenen Wanderungen durch die Welt, wo er bald in dieser, bald in jener Form die Menschen zu berücken suchte, genügte ihm dieser simple Name nicht und er bediente sich baber gewöhnlich ganz anderer weit schönklingender Titel. trat er unter Anderem in Offenbach am Main, wo er ben Leuten von einer geistigen Weltmonarchie vorfaselte und sich für berufen erklärte bas neue Jerusalem zu gründen, unter bem welschtönenden Ramen eines Marchese "Proli" auf und wieder anderswo beanspruchte er, ein Conté de la Valette Weil es ihm nun aber mit seinen Religions= zu sein. schwindelgeschäften, obwohl er ben gottbegeisterten Schwarmer mit viel Geschick spielte, in Deutschland nicht recht gluden wollte, ging er anno 1831 nach Nordamerika in der Hoffnung, bort eher Narren zu finden, die Luft hatten fich betrügen zu lassen, und diese seine Hoffnung täuschte ihn auch nicht. Kaum nehmlich hatte er sich unter bem angenommenen Namen eines Grafen "Maximilian von Leon" in Bitts= burg niedergelassen und den daselbst lebenden Deutschen

felbst aber wurde in der neuen Kolonie so hoch verehrt, daß er bis an seinen Tob, der erst vor etwa zehn Jahren erfolgte, zu gleicher Zeit die Stelle des Predigers, Richters, Bürgermeisters und Arztes versah.

von feiner himmlischen Miffion Runde gegeben, fo ließen sich ihrer etliche und Awanzig herbei, Alles zu glauben. was er ihnen vorpredigte. Damit aber war er natürlich nicht zufrieden, sondern er strebte vielmehr nach einem weit größeren, sowie namentlich auch einträglicheren Wirkungs= freise, und setzte sich deshalb sofort mit Rapp, bem Oberhaupte bes reichen Economy, in Verbindung. Auch mußte er diesem, der zwar viel Berftand, aber fehr wenig Lebenserfahrung und Weltkenntniß besaß, durch feinen Grafentitel sowie durch die hochtonende Sprache, die er führte, insbesondere jedoch durch das gottbegeisterte Erleuchtetsein, welches er heuchelte, in der That so zu imponiren, daß er eingeladen wurde, nach ber Rappistenkolonie zu kommen, um bort durch seine prophetischen Vorträge das Menschenheil befördern zu helfen. Natürlich folgte Graf Leon ber Gin= ladung mit größtem Bergnügen und da er nicht blos ein sehr guter Redner, sondern auch ein überaus schöner Mann war, der sich ein gewisses Ansehen zu geben mußte, fo gewann er balb einen großen Ginfluß auf bie Gemeinbemitglieder, vor allem auf die Weiber. Diesen suchte er mit jedem Tage zu steigern und zwar theils durch die Behauptung, daß der Geist ber alten Propheten über ihn gekommen fei, theils durch geheime Winke, bie er über seine nicht sowohl gräfliche als vielmehr fürstliche Abstammung fallen ließ; allein erft als er sich fest genug wußte, trat er etwas fühner auf, ben Anfang bamit machend, daß er die Gemeinschaft ber Guter auch "auf die Gemeinschaft ber Weiber" ausgedehnt wissen wollte. "Die freie Ehe muß herrschen," rief er in seiner imponirben pathetischen Weise und — ein großer Theil ber Weiber, sowie wenigstens einzelne ber Männer, stimmten ihm bei.

Nun merkte Rapp, wie viel Uhr es geschlagen babe, und besprach sich beghalb mit ben älteren und also auch ge= setzteren Mitgliebern seiner Gemeinde, auf welche Weise am beften bas ihnen burch ben Grafen Maximilian von Leon drohende Uebel abzuwenden wäre; allein biefes Uebel hatte schon zu tiefe Wurzeln gefaßt, als daß es noch voll= ftanbig auszurotten gewesen ware. Rurg es tam nun zu öffentlichen Auftritten, b. h. zu Standalen der unsaubersten Art, und das Ende vom Liebe war, daß sich die Gemeinde in zwei Theile spaltete. Die Einen, ihrer etwa fünf= bunbert, worunter besonders Männer und Frauen gesetzteren Alters, erklärten sich für Rapp und bas alte Syftem, bie Andern aber, gegen dreihundert, folgtem ihrem neuen Bropheten, bem Berkundiger bes Gefetes ber freien Che; natürlich aber nicht, ohne daß sie sich vorher "ihren Part" am Reichthum von Economy, im Ganzen hundertund= zwanzigtausend Dollars, hatten berausbezahlen laffen. Graf Maximilian wandte sich nun in die Grafschaft Berts im Bennsplvanischen und kaufte bort mit dem ihm anvertrauten Gelbe Grundbesit, um darauf bas "Neue Jerusalem" zu gründen, indem er zugleich alle Gläubigen zu sich rief, bamit fie bes bevorstehenden Weltuntergangs wegen bei ihm Errettung fänden; allein während die Häuser zu seiner Kolonie errichtet wurden, lebte er auf solch' ausschweisende und zugleich verschwenderische Weise mit seinen "Freunbinnen," ben Anhängerinnen ber freien Ghe, daß ben Uebrigen endlich die Augen aufgingen und eine offene Rebellion ausbrach. Somit nahm er von den hundertund= zwanzigtausend Dollars, was noch vorhanden war, flüchtete sich nach Natchitoches in Louisiana, lebte bort in dulci jubilo, bis er ben letten Thaler vergeubet hatte, und

stürzte sich dann in den Redriver, um seinem Leben freiswillig ein Ende zu machen; seine betrogenen Anhänger aber zerstreuten sich zum Theil in der Welt, zum Theil bleiben sie in dem halbsertigen New-Jerusalem, ohne jedoch mehr etwas vom Weltuntergang, von der freien She und vom Communismus wissen zu wollen.

Auf biese Art endete die "Proli-Berschwörung" gegen ben Beftand von Economy, und man wird baraus erseben haben, daß es beinahe zum Sturz ber Kolonie gekommen ware. Auch konnte sich bieselbe, wie man sich wohl benken tann, von biefem Schlage fast unmöglich mehr erholen, benn die Hälfte ihrer Mitglieder war ausgeschieden und bie Buruckgebliebenen gehörten meift ber fraftigen Jugend nicht mehr an; allein Rapp wußte boch balb die gewohnte Ruhe und Ordnung, so wie auch ben gewohnten Fleiß wieder einzuführen und so gelang es wenigstens, ben pefuniaren Schaben ichon nach furger Zeit auszugleichen. Anch suchte er burch nene Gesetze bafür zu forgen, daß fich weber ein "Proli-" noch eine "Haller-Scene" repetiren könnte, indem er zugleich sein eigenes Ansehen als "Oberster Priester und Patriarchalischer Regent,, volltommen wieberherstellte, und darum durfte er sich auch, als er, ein neun= zigjähriger Greis, am 7. Auguft 1847 zum Sterben tam, mit Stolz zurufen: "mas noch keinem gelungen, ist mir gelungen, benn ich habe ben Communismus praktisch burchgeführt." Freilich eine andere Frage ift die, ob das Werk auch Bestand hat ober vielmehr Bestand haben tann, und in dieser Beziehung durfte die Antwort minder ftolz ausfallen. Zwar allerdings brachte felbst ber Tod Rapps, obwohl dieser sozusagen das belebende Element seiner Gemeinde

oder vielmehr ihr "Alles und Alles" gewesen war, keine besondere Störung hervor, sondern man schritt sofort zur Wahl eines neuen Patriarchen, und dieser gewisser Becker ober Baker, wie er sich in Amerika schreibt. versieht noch jest diese Würbe, während die Gemeinde in ber gewohnten Beise zu leben fortfährt; allein - wie lange wird dieß noch so gehen? Die andern communistisch= socialistischen Ansiedlungen ber Deutschen in Amerika, 3. B. bie preußische Separiftengemeinde Cheneger in Georgien am Savannahflusse, das württembergische Separatistendorf Zoar im Staate Ohio am Ohiokanale, die Reilsche Rolonie in Bethel in Miffouri am Northriver, das flofter= liche Anwesen bes Konrad Beissel im Ephrata im Benn= sylvanischen,\*) die "Gesellschaft bes Weibes in der Bufte" (so nannte sich nach ber Offenbarung Johannis eine weitere communiftisch-religiöse Gemeinde) im Germantown ebenfalls im Pennsplvanischen, und wie sie alle heißen mögen, sind boch sämmtlich entweder bereits zu Grunde gegangen ober boch dem Untergange sehr nahe und die englischen sowie ohnehin die französischen Stiftungen dieser Art können sich teineswegs rühmen, mehr Lebensfähigteit zu besiten, follte nun das Gine Economy eine Ausnahme machen? Um hierüber in's Klare zu kommen, wird es am besten jein, wenn wir uns in ihm etwas näher umsehen, benn

<sup>\*)</sup> Bon Sphrata haben wir schon bei Gelegenheit bes Aufsages über bie Städtenamen gesprochen. Anzusühren ist noch, daß sich bie "Brüder und Schwestern" in Sphrata eigene Klosternamen gaben, aber zum Unterschied von ben tatholischen Mönchen und Nonnen teine "christlichen" sondern "heidnische," wie z. B. Zenobia, Iphigenia u. s. w., oder Onesimus, herodotus, Spartanicus u. s. w.

sobald wir sein Juneres kennen, wissen wir auch, ob es gesund ist oder nicht.

In materieller Beziehung, um zuerst hievon zu sprechen, könnte Economy nicht beffer geftellt fein, als es geftellt ist, benn nicht blos hat es lediglich keine Schulden, sondern es besitt sogar Kapitalien, und da es nie verbraucht, mas es einnimmt, so erhöht sich natürlich sein Reichthum mit jebem Jahre. Diesen Wohlstand verbankt es, wenigftens zum Theil, der Rabe von Bittsburg, welches nur fieben Stunden entfernt liegt und bekanntlich zu einer ber größten Manufakturstädte ber Welt berangewachsen ist. Siedurch bob sich nemlich ber Werth bes Grundbesites in ber ganzen Umgegend um ein Bedeutendes und eine Farm, die vor zwanzig Jahren noch um fünfhundert Dollars zu haben war, kostet jest ebenso viele Tausende. Noch mehr fast trug zur Steigerung biefes Grundbefigwerthes wenigftens bei Economy ber Umftand bei, daß- dasselbe von einer Eisenbahn ber sogenannten "Ohio- und Pennsylvaniarailroad," burchschnitten wird und nebenbei vermittelft bes Dhio, an bem es liegt, allen größeren Stabten bes Beftens burch tägliche Dampfichifffahrtsverbindungen nahe gerückt ist, benn es hat hiedurch für alle seine Produtte ohne große Transportkoften einen Markt gefunden. Um meiften übrigens gewann die Rappistenkolonie durch die Thätigkeit und die Ausbauer ihrer Bewohner, so wie durch die Spar= samkeit ihrer Vorsteber. Ueberdieß muß man wissen, daß lettere sowohl in Beziehung auf den Ackerbau als auf die Gewerbe nicht auf die gewöhnliche, hergebrachte, schlendriand= mäßige Manier verfuhren, sondern vielmehr in allen Branchen ber Arbeit folche Berbefferungen einführten, baß sie balb allgemein als Borbilber galten, die man zum

Muster nehmen muffe. So lieken sie z. B. Schafe aus Spanien kommen, weil ihnen die einheimische Zucht nicht edel genug war; aus England aber bezogen fie Rindvieh, sowie aus Deutschland Weinreben und Obstbäume. Frantreich lieferte ihnen die Mühlfteine zu ihren Dampfmahl= mühlen, Italien die Cocons zu ihren Seibenwebereien und bie Schweiz die Gestelle zu ihrem großartigen Bienenhaus. Rurz sie wurden nicht mube, Umschau in der Welt zu balten, damit ihnen ja das Neueste und Beste nicht ent= gebe, und felbst ber Schonbeitssinn lebte in ihnen, wie fich sogleich Jeber überzeugen kann, ber nach Economy kommt. Nicht blos nemlich sind die sämmtlichen Privatwohnungen, ihrer etwa zweihundert, recht nett und zierlich, meist zwei Stockwerke hoch, erbaut, sonbern jedes haus ift auch von einem wohlkultivirten Garten umgeben, in welchem ganz bieselben Gemuse gezogen werben, an benen wir und in Deutschland erlaben; die öffentlichen Gebäude aber, wie 2. B. bas sogenannte Museum mit bem Naturalienkabinet, bas Gesellschaftshaus mit seinem groken Saale, und besonders die stattliche Kirche mit ihrem hohen Glockenthurm, auf bem eine "Stunde und Viertelschlagende Uhr" — eine große Seltenheit in Amerika — nicht fehlt, zeichnen fich fogar burch einen reinen architektonischen Styl aus. Ueberbem führt eine Bafferleitung burch alle Strafen bes Städtchens und allüberall berricht eine Reinlichkeit und Ordnung, die bem Auge überaus wohlthut. Rurz in seinen materiellen Verhältniffen burfte Economy nicht leicht etwas zu wünschen übrig laffen und jedenfalls wird es hierin von keiner andern Kolonie ober Riederlassung von ähnlicher Größe und Ausbehnung übertroffen. Wie ftebt es nun aber mit ben geistigen und religiösen Berhältnissen? Haben auch biese Lebensfähigkeit?

Gleich im Augenblicke fallen uns eine Menge von Eigenthümlichkeiten auf, die wir in sonstigen christlichen Gemeinden nicht finden. Nach dem Grundfate bes Communismus nemlich foll nicht blos "bie Arbeit" gemeinfam fein, sondern auch "bas Bergnügen und ber Genuß." Soweit kommen bie fammtlichen Gemeinbemitglieber viermal in ber Woche Abends im großen. Saale bes Gefell= schaftshauses "beim lieben Bater," wie man ben Borftand und Patriarchen nennt, zusammen, gerade wie wenn sie nur Gine Familie bilbeten, und ber gute Bater halt einen Bortrag über biefen ober jenen Gegenstand, mahrend bie Paufen burch Gefang ausgefüllt werben; am Samftag aber ift regelmäßig großes Concert im felben Lotale, wobei übrigens bie Dufitftucke nicht von "gemietheten" Runftlern, sondern von lauter Angehörigen "ber Familie" erecutirt werben. Die beiben noch übrigen Tage, nemlich ber Sonn= tag und Mittwoch sind bem Gottesbienfte gewidmet, und zwar sowohl ber Morgen als ber Abend: allein es ist kein Gottesbienst wie wir ihn gewohnt sind. Zwar allerdings findet er in der Kirche ftatt und sein Haupttheil besteht in einer Art von Predigt ober Borlesung, boch — wo bleibt bie Kanzel und ber Altar? Un ihrer Statt sieht man ein sogenanntes Emporium ober eine hölzerne Erhöhung mit einem Tische, um welchen in bequemen Arm= feffeln ber Vorstand mit den zwei ehrwürdigften Aeltesten herumsitzen, während die Gemeindemitglieder in einiger Entfernung von ihnen auf Banten Plat nehmen. ift auch keine ba und obwohl ber Kirchengefang, nicht felten von Instrumenten begleitet, nicht fehlt, so staunt man

boch nicht wenig über die Melodien, die gesungen werden, benn biese find luftigen Wirthshausliebern entnommen, und man glaubt, wenn man die Augen zumacht, so daß man die Kirche nicht sieht, in irgend einer Kneipe unter fibelen Zechbrüdern zu sitzen. Noch sonderbarer bunkt einem Laien die Predigt ober Vorlefung felbst, da sie beinahe regelmäßig in ein Zwiegespräch bes Gemeindevorstehers mit ben Gemeindemitgliedern umspringt, ober vielmehr weil sie bazu benütt wird, um irgend einem Bruder ober einer Schwester mit Rennung des Namens für biesen ober jenen begangenen Fehler einen kleinen Straffermon zu halten, gegen welchen die also Gemagregelten oft und viel repli= Natürlich läuft übrigens Alles ganz gemüthlich ab und nachher ist man wieder so gut Freund, wie vorher, benn Friede und Ginigkeit gilt als oberfter Grundfat in Defwegen "butt" sich aber auch Alles ber Gemeinde. untereinander ohne irgend einen Unterschied, und felbst gegen die Fremden macht man keine Ausnahme, worüber sich die Amerikaner, die so etwas gar nicht gewohnt sind, nicht wenig wundern. Um übrigens auf die religiösen Gebräuche ber Rappiften zurudzukommen, so kennt man unsere gewöhnlichen Feiertage in Economy nicht, ba Rapp bieselben als papistischen Kram gleich von Anfang an über Bord warf. Dagegen wurden drei besondere Festtage ein= geführt, welche alljährlich unter eigenthümiichen Geremonien begangen werden; nemlich der fünfzehnte Februar als der Stiftungstag ber Bemeinbe, ber Pfingsttag, als ber Tag, wo die Rappisten den heiligen Geist empfingen, und das Erntefest im Herbste, an welchem man bem Schöpfer für die empfangenen Wohlthaten bankt. An diesen brei Tagen nun halt man im Gefellschaftssaale große gemeinschaftliche

Festessen, sogenannte Liebesmahle, ab, wobei und zwar in ber reichlichften Fulle biefelben Speifen aufgetragen werben, wie im Schwabenlande an ben Hochzeiten, ben Taufschmäusen und ben Kirchweihen; am Abend aber zieht man auf ben Kirchhof - einen wirklich recht schon gelegenen und mit Obstbäumen aller Art bepflanzten Blat, in beffen Mitte sich ein großer teraffenförmig angelegter und mit Pappel= bäumen eingefaßter Sügel erhebt - hinaus, fingt bie Lieblingslieder ber Gemeinde, bort einen Vortrag bes Patriarchen, ber ben Sügel als Rangel benütt, an und begibt sich bann, nachdem man sich auf biese Art erbaut, frohvergnügt frühzeitig zu Bette. Go wird es in Economy mit der Religion gehalten und sozusagen selbstverständlich ist, daß alle sonst bei Katholiken ober Protestanten üblichen Gebräuche, insbefondere auch die Sakramente, weafallen, alldieweil nur die Bibel nebst bem Urchristenthum als maßgebend gilt. Dagegen spielt in ben religiösen Borträgen die Offenbarung Johannis und bas Weltenbe nebst bem tausendjährigen Reiche eine Hauptrolle, und bas gange religiöse Bestreben ber Rappisten geht babin, sich vorzubereiten, um Chriftum zu empfangen. "Die mensch= liche Natur muß abgelegt werben, damit man die geiftige anziehen konne," ift ber leitenbe Gebante ihres ganzen Thun und Treibens, und um den Leib zu tobten, muß man sich natürlich manche Genüsse versagen, an welchen sich die übrigen Menschenkinder erfreuen. Sierher gehört 3. B. das Tabakrauchen, Tabakkauen und Tabakschnupfen, denn es verunreinigt den Körper, und man findet beghalb in gang Economy weber eine Pfeife, noch eine Schnupf= tabaksbose. Ja sogar das "Pflanzen" des Tabaks ist schon verpont, bieweil man nichts bazu beitragen foll, bag anbere

Menschen Gelegenheit finden, ju fündigen! Rurg es ift ein eigenthümliches Völklein, das Völklein ber Rappisten in Economy; allein in allen ben bisher angeführten reli= giösen Sonderbarkeiten läge doch noch nichts, was mit Nothwendigkeit den Untergang oder die Auflösung der Ge= Dagegen aber — wie verhält meinde zur Folge batte. es sich mit einem andern Religionsgebrarch, auf den wir nun zu sprechen kommen, nemlich mit bem Grundsatze ber Chelofigkeit? Im Anfang b. h. in ben erften Jahren nach der Stiftung der Sette war das Heirathen burchaus erlaubt, und Rapp felbst hatte nicht blos eine Frau, sonbern auch Kinder und Enkel. Natürlich übrigens durfte nie eine "Andersgläubige" heimgeführt werden, weil hiedurch nur Störung und Mergerniß entstanben sein wurbe, und Rapp behielt sich baber "bas Erlaubniggeben" zu einer Hochzeit vor, b. h. er machte bas Eingehen einer jeben She von seiner Einwilligung abhängig. Wie nun aber ber berüchtigte Bernhard Müller ober Proli mit seiner freien "Liebe und Che" die Gemeinde beinahe gesprengt hatte, fing Rapp an, über bie Che etwas genauer nachzubenken und fand nun aus, daß man das Heirathen ganz und gar laffen muffe, "bieweil man im himmel nicht Lettere Worte stehen in der Bibel geschrieben und freit." folglich läßt sich baran auch nicht zweifeln. Ueberdieß wenn es ber Endzweck unferer irbischen Bilgerlaufbahn ift, uns auf ben Himmel "fertig" zu machen, thun wir ba nicht wohl baran, schon hier Alles abzulegen, was in ben Himmel nicht past, und wird es uns Gott also nicht, als ein besonderes Verdienst anrechnen, wenn wir dem ehelichen Leben entsagen? Auf diese und andere ähnliche Weise kalkulirte Rapp, und da er, wie schon gesagt, eine große Beredtsamteit besaß, so gelang es ihm nicht unschwer, auch ben übrigen Gemeindemitgliebern bie Ueberzeugung beizubringen, daß nicht nur für die Bukunft keine Che mehr unter ihnen abgeschlossen werben burfe, sondern daß auch die bestehenden Chebundniffe sofort aufzulösen seien. Somit ahmte man bas Beispiel ber "Shakers ober Zitterer" nach und die Folgen kounten natürlich nicht ausbleiben. Richt nur nemlich hörte, wie sich von felbst versteht, oller und jeber Nachwuchs auf, sonbern es traten auch von biefer Zeit an eben bes Cölibatgesetzes wegen nur noch wenige neue Mitalieder ein. Wenn aber welche kamen und sich zum Gintritt anmelbeten, fo waren es meift elenbe verkommene . Menschen, die sich auf andere Manier nicht mehr zu helfen wußten und die man daher urbedingt abweisen mußte. In Folge bessen sant die Bahl ber Rappisten, die zu ihrer höchsten Bluthezeit über tausend Seelen ftark gewesen waren, auf etwa zweihundert und zwanzig Mitglieder herab und von all' den Häusern, die noch stehen — einen Theil ber= selben brach man ab, ba man sie ja nicht benützen konnte - find höchstens fünfzig bewohnt. Ja es läßt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit berechnen, bis wann bie ganze Rolonie ausgestorben fein wird, benn die meiften jener Zweihundertundzwauzig find Greise ober Greifinnen und nur fehr wenige stehen zwischen Kunfzig und Sechzig! Demgemäß geht Economy bemselben Schickfal entgegen, bem noch alle communiftisch-religiösen Stabliffements erlegen find, b. h. es bort auf und fein Bermögen fällt bem Staate anheim, wenn nicht die Lettüberlebenden andere Verfügungen treffen. Warum aber? Einfach, weil ber Communismus in seinen Consequenzen ein Unding und



bie Ghelosteit nebst bem Colibatgesetz eine Raturwidrig=

ift! schließich muß ich noch einer andern Sonderbarkeit Schliegen und nemlid, ihrer Art und Weise sich ber Rappiffen erwähnen, nemlid, ihrer Art und Weise sich der Rappipen bieser Beziehung richteten sie sich durchaus zu neiben. In dieser Beziehung richteten sie sich durchaus 3n neisen. Gitte bes Landes, in welchem fie leben mor und trägt fich alle Welt frangösisch und ber ganze unterschied besteht nicht sowohl im Schnitte, als in ber mehr ober minder größeren Feinheit und Reichheit bes Stoffes -, fonbern fie behielten vielmehr ihre ichwäbische Rauerntracht bei, b. h. die Manner tragen (felbst iett noch) Leberhofen und Jacken ober Bamfer von blauem Tuche, mabrent bie Beiber in turge Rocke, die taum über bie Knie herabgeben, in weiße Strumpfe mit Zwickeln, fo wie iu "Kittel mit Leibchen" gekleidet find. fist ihnen auf bem Kopfe eine schwarze Haube, ben Hals nmichließt ein Granatenmufter und über den Rücken bangen lange mit Banbern burchflochtene Zöpfe herab. Ift es unter solchen Umftanden ein Wunder, wenn die Amerikaner, welche die Neugierbe ober ein Geschäft nach Economy führt, vor Staunen sich kaum zu fassen wissen? Doch genug! In für Sehn Jahren ift Economy in andern Sanden und bann eriftirt wieder eine Narrheit weniger in der Welt.

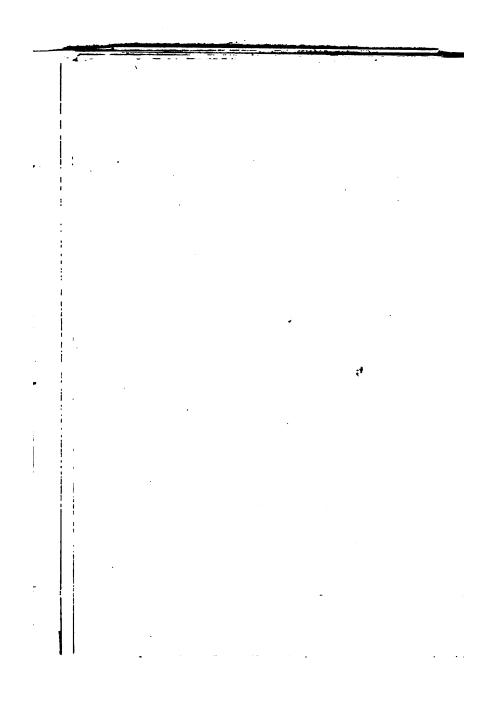

:.

, ì

.

.

